Return this book on or before the Latest Date stamped below.

University of Illinois Library

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class Book

BSBII

Volume

Mr10-20M:

L161-H41

### UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class

Book

Volume

834T44 I1828

Mr10-20M

Return this book on or before the Latest Date stamped below.

University of Illinois Library

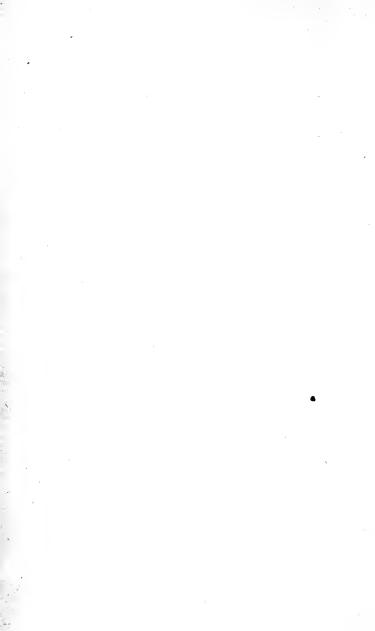

### Ludwig Lieck's

# Shriften.

Erster Banb.

28 norta

Raiser Octavianus. In zwei Theilen.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.

534TA4 I1828 V.1 De m

Regierungsrathe und Professor

# Friedrich v. Raumer

28

gewidmet.

0 a . c a

60 eg HO1

I Band.



#### Geliebter Freund,

In meiner Sammlung ber Schauspiele bes Lope finden sich einige Bande, in benen er jedes einzelne Stud einem Freunde oder Bcschützer widmet. Satte er Diese Gewohnheit immer befolgt, fo konnte seine Schauspielsamm= lung dreihundert Freunde namhaft machen. Diese Urt und Beise hat mir so wohl gefallen, daß ich als Nachahmer jeden Vand meiner Schriften einem Freunde oder Jemand, mit dem ich viel gelebt, der mehr oder minder Gin= fluß auf mich ausgeubt hat, zuschreiben will. Da fällt naturlich Ihr Name mir mit ben ersten ein. Ihre treue Freundschaft, Ihr Mohlwollen, alles, was Sie mir mitgetheilt haben, zwingt mich zur Dankbarkeit. Ihnen, dem das mannichfaltige Bild der Geschichte sich so klar entwickelt hat, der Scherz und Ernst so gern verbindet, dem das Mittelalter und dessen poetische Tone nicht fremd sind, gefällt auch, wie ich weiß, diese bunte Dichtung des Octavian. Möge Ihnen dieses lebensfrohe Gemälde Freude und Heiterkeit gewähren, und Sie diese wenigen Worte mit Freundlichkeit aufnehmen, die nur an unsre vieljährige Freundschaft erinnern sollen.

2. Tiecf.

#### Borbericht.

Nachdem verschiedene incorrecte und unvollständige Rachdrücke meiner sogenannten sämmtlichen Schrift ten erschienen, wollten es mir schon seit manchem Jahr Freunde und Wohlwollende zur Pflicht machen, meine poetischen Arbeiten und früheren wie spätes ren Versuche selbst zu sammeln und eine vollstänz dige, rechtmäßige Ausgabe derselben dem Publikum zu übergeben. Diese erste Lieserung, welche aus fünf Bänden besteht, eröffnet diese Sammlung, und es sei mir erlaubt, Einiges über die Entstehung dieser Gedichte hinzuzusügen.

Das fruheste dieser ersten Lieferung ift das dras matisirte Mahrchen vom Blaubart. Es wurde im Jahre 1796 geschrieben und eroffnete eine Samms lung von Gedichten, die ich unter dem Titel: Bolf &s mahrchen herausgab. Da ich mich fruh mit

dem Theater und den meisten dramatischen Dichtern bekannt gemacht hatte, so war meine Absicht, dies ses Mahrchen auch gang buhnengerecht und für den Theater & Effect einzurichten. Ich bin auch der Meinung, daß es, gut gespielt, seine Wirkung nicht verfehlen murde. Doch ließ ich es drucken, obne es irgend einem Theater anzubieten, weil mir die Luft an dem feltsamen Produfte felbst genügte, und weil ich auch fuhlte, wie schwer es sei, bis in Die fleinen Rollen hinab die Sache so vorzutragen, daß den Sorenden auch wirklich der Sinn erscheine, den der Dichter gemeint hatte. Bei der Beraus, gabe des Phantasus habe ich mich bemuht, dies wunderliche Drama noch mehr abzurunden, und die theatralische Wirkung ju verftarten. Seitdem mar bei mehr als einer Buhne die Rede davon, den Berfuch ju machen, das Stuck von den Bretern berab dem Dublifum vorzufuhren. Berichiedene der talentreichsten Runftler munschten das Gedicht durch ihre Darstellung zu beleben, und es waren schon Rollen ausgetheilt und alles eingeleitet. Es ist möglich, daß das Schauspiel Beifall gefunden håtte; denn einige Charaftere find, was man dank, bare Rollen nennt. Es wurde mich der gluckliche Erfolg ohne Zweifel erfreut haben; allein ich fand mich nicht gedrungen, die Sache felbst zu betreiben und zu fördern, weil ich fürchtete, daß das Dus moristische und Bizarre, wenn es nicht durchaus geistreich, rasch und mit jener Laune dargestellt würde, die man nicht vorschreiben und von allen Schauspielern nicht fordern kann, nur als matte Albernheit erscheinen möchte.

Ohne Gozzi nachahmen zu wollen, hatte mich die Freude an seinen Fabeln veranlaßt, auf andere Weise und in deutscher Urt ein phantastisches Mahr: den für die Bühne zu bearbeiten.

In derselben Zeit wurde das erzählende Mähr; chen vom blonden Echbert gedichtet, welches der Anfang einer Reihe von Erfindungen und Nachah; mungen war, die alle mehr oder minder die Farbe und den Ton des Echbert hatten.

Die schone Magelone war im zweiten Theil der Bolksmährchen abgedruckt. In den Sesprächen des Phantasus verhandeln die Borles senden selbst über den Charakter dieser alten, liebs lichen Erzählung, und segen auseinander, in wie fern der neue Erzähler den Sinn des Gedichtes

entstellt und seine reine Einfalt durch Berånderung und Zusat modernisitt hat. Die meisten jener Sagen und Gedichte, die sich in anspruchloser Sestalt für das Bolf erhalten haben, sind so richtig und großs artig aufgefaßt, so schlicht und treuberzig darges stellt, daß, wenn sie nicht ganzlich, dramatisch etwa, umgestaltet werden sollen, es missich ist, an ihnen zu ändern. Die Darstellungen derselben, die ich versuchte, erinnerten wieder an jene fast vergesssenen Sagen, und brachten die geschmähten wieder zu einigen Ehren bei der vornehmeren Lesewelt. Die Lieder in der Magelone haben ihre Freunde ges sunden und einige tressliche Compositionen versanlaßt.

Magelone war früh im J. 1797 geschrieben worden, und um dieselbe Zeit entstand der gest is felte Kater, der sich eines fast allgemeinen Beisalls erfreute. Daß die Bühne mit sich selber Scherz treis ben kann, hatte ich schon früh von Holberg, dessen Welampe und Ulysses mir immer sehr lieb waren, gelernt. Fletcher und Ben Johnson versuchten in ihrer Urt, nur mit mehr Bitterkeit und Pedanterie, dasselbe. Mir war es gegönnt worden, von früs hester Kindheit ein gutes Theater zu sehn und mich

an treffliche Darftellung, Ratur und Bahrheit fo ju gewöhnen, daß mir, als ich alter war, das Sute etwas Unerläßliches ju fenn und das Bollen: bete nicht fern zu liegen schien. Auch der Einfache, auch der durchaus poetisch Gestimmte kann nicht immer genießen, ohne sich früher oder später bon feinem Senuffe Rechenschaft ju geben, das Beffere boch zu stellen, das Verfehlte zu tadeln. Jeder, der nicht bloß im Theater Zeitvertreib sucht, wird ausgleichen, fich aufflaren, und, wenn er das Las lent oder farke Ueberzeugung bat, auch Andere, Die Menge, ju feiner Meinung hinuber gieben wollen. Doch giebt es fehr verschiedene Quellen, aus wels chen die Rritif entspringt. Wir haben erlebt, und erleben es noch täglich, daß der Philosoph, ohne Sinn fur Runft und Poefie, ohne Erfahrung, oft ohne die Anfangsgrunde der Runft zu fennen, aus feinem Spftem heraus auch das modeln und regieren will, was ihm das Allerunverständlichste ift. Res giert die Schule eine Zeit lang, so werden auch die Floskeln und Phrasen derselben herrschen, und wohl gar Einzelne, die fich poetisches Talent gutrauen, dahin stimmen, nach diesen Forderungen und Begriffen ju dichten. Auf diesem Bege gerath die

Poeffe in die Sefahr, fatt tieffinnig, weitlaufiger und umftandlicher ju werden, in Logographen, Charaden und Rathsel auszuarten. Rann aus einem achten Dichterwerfe auch der tiefsinnigste Philosoph, wenn er Kunstsinn hat, nicht etwas Reues lernen, so ift das Werk eben fein achtes. Bei diesem aber wird der Forscher einige Zeit nothig haben, um ein mahres und gediegenes Ur; theil darüber auszusprechen. Des Kunftlers Begeis Meue sterung fieht und entdeckt neues Walten. Beziehungen, andre Bedingungen, ein Verkehr des Beiftes, der uns bis dahin fremd mar, treten ein, und eben so erzeugen sich im Werke selbst neue Runftgesete, oder die ichon bekannten erleiden eine überraschend neue Anwendung. Diese Dinge eins fach, wahr und unverfunstelt zu fuhlen, fich anzus eignen, und in jedem Werke das Werk zu erkennen, ift eine nicht gemeine Sabe; denn man kann, wenn man die Runftgeschichte und feine Zeitgenoffen fennt, dreift behaupten, daß ein mahrer Runftsinn nur - fehr selten angetroffen wird. Talent, selbst glan: zendes, ist häufiger, und oft sogar ist Talent der Einsicht und dem Kunftsinne hinderlich. Nichts aber stort diesen so sehr, als die Gewohnheit, aus

zu fruh erschaffenen philosophischen Prinzipien die Schöpfungen der Runft erkennen zu wollen. Der Seist verliert die Fähigfeit, die Werfe in Ruhrung und Erschütterung fich anzueignen, und auf ahnliche Beife, wie der Dichter oder Runftler, fie zu er: . Daß wir seit Jahren in der sogenannten Aesthetik mehr zuruck, als vorgeschritten find, bes weist die Aufnahme, welche Solgers Werk: Erwin . erfahren hat. In Diesem Schriftsteller vereinigte fich Kunstsinn und Philosophie. Doch ift fein Buch weder von Runstfreunden noch Denkern sonderlich beachtet worden. Dagegen beweisen einige Bers suche der neuesten philosophischen Schule, wie leicht man Alles aus jedem machen fann: dieser Willführ mußte es gar nicht schwer fallen, auch im Unbes deutenden und Nichtigen das Sochste und Vollens detste nach Grundsätzen zu erkennen. — Wenn diese Art der Kritik neu ist, so ist eine andre, die fast eben so willführlich verfährt, schon ziemlich alt. Aus den Mustern der Alten, aus Gedichten vers schiedener Zeitalter von ungleichem Werthe, und aus einzelnen furgen, oft unverständlichen oder vieldeus tigen fritischen Aussprüchen weiser Meister hatte man fur die neuere Zeit und alle Falle eine Art von

Runsttheorie entworfen, deren Gesetze in manchen Landern und zu manchen Zeiten immer noch wieder citirt werden. Die Rritifer aus dieser Schule seten voraus, daß die Runft ichon langst beschloffen sei, und also nur Nachahmung der Werke, die fur Mus fter gelten, fatt finden fonne. Gin Difverftand, niß, durch welches Runft und Geschichte gleich febr verfannt wird. Rur aus der Erfahrung, dem les bendigen Erkennen und der funftlerischen Begeistes rung fann die achte Rritik hervorgeben, die dann freilich auch die Grundfate finden und aufstellen, so wie die Ausspruche eines Aristoteles verstehen und mit den neueren Erfahrungen ausgleichen wird. -Die poetische Rritik, die spottende Buhne, die fich felber zum Segenstande des Gespottes macht, ift am fraftigsten und bittersten schon vom Aristophanes jum felbstståndigen Gedicht erhoben worden. Bei ihm scheint aber mehr Geist der Parthei, als fritis sche Ueberzeugung, oder reine Polemik fur diese, das Wort geführt zu haben. Wenigstens vermischt fich Politiker und Poet bei ihm fo fehr, daß fein poetischer Glaube wohl nicht vom politischen zu son: dern ift. Anders ist es bei den Neuern, die bis jum Dedantismus fur ihre eingebildete Sahne fam:

pfen. Mit dieser falschen Rritit, den Alten ents nommen, die er nicht gang begriffen hatte, aber doch fo weit erfaßt, um fich das Auge feines Gels ftes fur die neuen Erscheinungen abzustumpfen, ftorte Ben Johnson schon fruh die heitre Entwicklung der englischen Buhne, Die Damale Die Schonften Blus then und Fruchte trug. Er ift zugleich bitter und haffend, die Person des Gegners verfolgend, Flets der weniger, und holberg in seinen luftigen Paro: dieen heiter. Goggi weiß in seinem Pedantismus fur das, mas er die altere beffere Zeit nennt, mit Grazie und Ruhnheit das Poffierliche zu vereinis Auf ahnliche Art, wie dieser lettere, glaubte ich den Verfall, das Verfinfen in das Ohne machtige der deutschen Bubne erlebt ju baben. In meiner fruheren Jugend fah man in Berlin, neben manchen ichwachen und unbedeutenden Berfuchen deutscher Dichtkunst, viele frangosische Dramen und Luftspiele, die fruheren Tragodien Schillers febr baufig; eben fo viele Berfe Chaffpears, die, wenn auch in der Umarbeitung entstellt, das Geprage der Großheit behalten hatten. Undre englische Trauer: fpiele, wie Athelftan, Ethelwolf und abnliche, wurden mit Beifall gegeben, so wie die gemilderten

Comodien des Karabuar und Congreve. Emilie Salotti und Minna von Barnhelm erhielten fich ihre Verehrer, so wie Gotters fein ausgeführte Ums arbeitungen. Luftige Poffen ermunterten durch den Contraft, und, fo viel zu munschen blieb, fo fprach doch die Buhne einen fraftigen, heitern und groß: artigen Charafter aus. In demfelben Sinne mar Rleck war machtig, das Spiel der Darstellenden. genialisch und fuhn; die spater auftretende Ungels mann in jeder Rolle Geist und Leben, die mabrite Rubrung oder der graziofeste Muthwille; die schwas cheren Talente bestrebten sich alle mahr und einfach ju fenn, der Ratur ju folgen, und mit wenigen, aber ausdrucksvollen Strichen die Zeichnung lebens Die Jager und Mundel Ifflands dig zu geben. fallen noch in diese fruhere Zeit und ftorten nicht das oben angegebene Verhaltniß. Nach und nach aber ward die Vorliebe fur diese fleinlichen Gemalde des hauslichen Kamilienlebens überwiegend; das blifum gewohnte fich an diese Manier, und übersah bald die Uebertreibung, die Unnatur und das Saß: liche, was sich unvermerkt einschlich, weil der Diche ter, statt ju schildern, immer mehr lehren und beffern wollte. Robebue, der mit dem allgemeinsten Beifall

aleich in feinem erften Schauspiel mar belohnt mor: den, verdarb durch fugliche, falfche Moral, durch meichliche, nichtsnußige Charaftere, und badurch daß er der Menge im Vergarteln aller ihrer Schwas den ichmeichelte, die Sache noch mehr. Der Rustigere und der Fleißige Schrieben um die Bette; beide, wenn der Erfte auch auf eine Zeitlang ben Sieg davon trug, murden immer mehr beliebt und beherrschten bald das Theater. Die Menge glaubte nun endlich ein mahres, nationales deutsches Thea: ter errungen ju haben, und die Stimmen der Ber; ftandigen, welche gegen diefen Digbrauch redeten, verhallten in der Bufte, oder erregten die Bosheit mancher Rampflustigen, die um so dreifter ihre ges meine Urt zur Schau trugen, da fie fich von der Menge unterftugt fühlten. Die großeren Schaus spiele wurden jest nur felten gefeben; viele find feit: dem auf immer von der Buhne verschwunden. Eben fo die englischen Luftspiele; selbst Schroders Arbeiten fonnten fich, fo viel beffer fie auch maren, Diefer entstellten Ratur und den Dichtern gegenüber, die seine Plane, Situationen und Charaftere ins Krass genhafte vergerrten, nicht mehr erhalten. Es war nothwendig, daß nach und nach auch ein gewisses

matteres Spiel, ein willführliches, unbedeutendes, an die Stelle des charafteristischen trat, weil diese Dramen das Bedeutsame, Bestimmte, Runstmäßige nicht mehr forderten, sondern nur so gleichsam bins fafelten; Dilettanten, Ungeubte, oder robe Menschen nach dem Sinne der Theaterfreunde, diefe unges schminkte Naturlichkeit oft auch beffer trafen, als mahre Schauspieler, welche diese Flachheit wohl oft in Verlegenheit setzen mochte. Diese Veranderuns gen fublten meine Liebe fur das Theater ab und fo merklich, daß ich es nach einiger Zeit vernachlaß figte. In dieser Stimmung fam mir und meinen Freunden ein Buch über die Darftellungen Ifflands in die Sande. Wir erstaunten, daß alle diese Rleins lichkeiten, diese Rebensachen, die hochstens einen fleinen epigrammatischen Big aussprechen fonnten, so boch angeschlagen, ja fur das Wesen der Runft ausgegeben murden. Alle meine Erinnerungen, mas ich zu verschiedenen Zeiten im Parterre, in den Logen, oder den Salons gehort hatte, ermachten wieder, und fo entstand und ward in einigen beis tern Stunden diefer Rater ausgeführt. Es fam mir nicht darauf an, irgend jemand durch Bitter; feit erniedrigen ju wollen, einen Sat eigenfinnig

durchinfechten, oder das Beffere nur anzupreifen, sondern das, was mir als das Alberne und Abges schmackte erschien, wurde als folches mit allen feis nen Widerspruchen und lacherlichen Unmagungen hingestellt, und an einem eben fo albernen, aber luftigen Rindermahrchen deutlich gemacht. - 218 ich fvåter Iffland auf dem Theater fpielen fah, bes griff ich viel beffer, mas er mit feinen Dramen wollte, und wie fo vieles Rleinliche, fuglich Atberne gemeint sen. Es wurde mir anschaulich, welche Effette diese Schwächlichkeiten durch ein Spiel, das eben so schwach und unnaturlich war, hervor brins gen follten. Ich begriff nur nicht, wie fo Biele, Die sich Runftsinn zutrauten und das Theater fanne ten, Mangel an Organ, unangenehmes Winfeln und Tremuliren, das aus Schwache hervorging, fur Kraft : Neußerung, hohe Bildung und Runft hals ten konnten. Aber Diese Eigenthumlichkeit, Die der Schauspieler gewiß selbst gern fur eine ftartere Stimme hingegeben hatte, murde eine Zeit lang nachgeahmt und bildete eine Schule. Iffland mar in vielen Luftspielen, heitern und einfachen Rollen, trefflich: aber im Starken, Mannlichen, Charafs teriftischen, oder gar Großen, Tragischen und Furcht I. Banb.

baren bas bestimmteste Gegentheil von dem, mas ich an Rleck geliebt und fpater an Schroder bewuns dert hatte. Gespreizt, freischend, und abwechselnd schwächlich und aufschreiend war jeder tragische Chas rafter, den Iffland darftellen wollte. Gebrechlich, blaß, mit dem Blick und der Miene eines halb Blodfinnigen, so erschien er als lear, und in jeder Rolle eines Greises, edlen Duldenden, ja felbst im ersten Afte seines so oft von ihm gesvielten Esige Mannes. Der Ausdruck mannlicher Biederkeit und Rraft, Treue und Kestigkeit, des edlen Zornes war ihm versagt. Ein Fremder, der unfre Sprache nicht fannte, batte aus diesem ungewiß rollenden Auge, diesem Stammeln und Zittern, dem Schwans fen und in der Urt, fich felbst in der Geberde wie in der Rede ju unterbrechen, wohl immer das Gegens theil der Aufgabe berausgelesen. — 2B. v. Schles gel wiederholt in der neueften Ausgabe feiner friti; schen Schriften die Behauptung, daß Iffland ein Miderfacher der Berfe gewesen fen, und daß er fie nicht habe sprechen konnen. Bas das Erfte bes trifft, so habe ich es von diesem Schauspieler felbst gehort, wie unangenehm ihm der Bers und die Aufgabe fen, die ihm damals in Schillers Tragb;

dien ju lofen gegeben murde. Daß er fie aber mohl lofen fonnte, muß ich, meinem Freunde gegenüber, behaupten, vorausgesett wenn Iffland im verfifis girten Drama an seiner rechten Stelle stand. Sein Ottavio Viccolomini, den ihm Schiller felber juges theilt hatte, mar musterhaft; ich habe diefen Chas rafter niemals wieder fo edel und mahr vortragen boren: wenn er aber spaterhin im Ballenstein oder Tell unleidlich mar, fo lag es eben daran, daß ihm die tragische Rraft gebrach und die Unstrengung in Grimaffe ausartete. In diesen Rollen wurde freis lich der Bers gang von ihm entstellt; unbegreifliche Paufen, winfelnde Uebergange, falsche Accente wurs den überall hörbar. Seitdem ift eine noch viel schlimmere Art, die Berfe zu rezitiren, bei uns eine geriffen, und wie viel konnten jest auch berühmte Runftler von Ifflands D. Piccolomini lernen. —

Als der gestiefelte Kater für die Sammlung des Phantasus wieder durchgesehen wurde, habe ich nicht widerstehen können, einige Andeutungen auf des berühmten Schauspielers Persönlichkeit und falsschen Seschmack hinzuzusügen. Auch der Mystiker ist eine neu hinzugekommene Rolle. Das Kreuz an der Oftsee von Werner schien mir (abgesehn vom

Talent des Dichters) so sellsam und wunderlich, daß ich mir diese Anspielungen erlaubte. — Nebrisgens dachte ich bei diesem Schwank durchaus an die Bühne, und in einem kleinen Theater, wo man das Parterre aufgäbe um es zur Scene zu ziehen, müßte der Scherz, leicht gespielt, die Wirkung, die er beabsichtigt, hervorbringen. In Frankreich hat man mehr als einmal seitdem das Parterre oder Personen aus den Logen mitspielen lassen: es sollte aber immer nur als Spaß überraschen und gehörte nicht weiter zur Composition des Lustspiels, oder war in der Darstellung nothwendig.

Bon diesem Kater wurden schnell zwei Austagen abgesetz; denn der Verleger hatte dies Lustspiel auch einzeln drucken lassen. Um es bekannter zu machen, fügte er auf dem Titel die muselmännische Jahrszahl u. d. gl. hinzu. Das Werkchen sollte zugleich als werdächtig erscheinen. Ein gemeinschaftlicher Freund, der Wahler Darbes, hatte, seltsam genug, in unbes sangensten Späsen bittre politische Anzüglichkeiten auf hohe Häupter gefunden. Mein Protestiren half nichts. Darbes konnte, wie viele Menschen, Scherz, Laune und Wiß nur achten, wenn sie prosaisch und persönlich gedeutet wurden. Diese hämische Vieter

feit war meinem Wesen und meiner Absicht völlig fremd. In diesem Theile der Ausbildung, Spaß als Spaß zu nehmen, sind die Deutschen noch sehr zurück. Politik, Philosophie u. d. gl. soll allentz halben zum Grunde liegen. Immer wollen sie, auch in der ernsten Poesie, Räthsel auslösen. Und ist einmal ein Dichter wirklich allegorisch oder mystisch, so wenden sie sich ab.

3m folgenden Jahre 1798 entstand das Lufts fpiel: Die verfehrte Belt, ein Gegenftut ju vorigem Schwant. Man erlaube mir, einiges von dem Schicksale dieser Comodie mitzutheilen. Sie war, so wie der Zerbino, ursprunglich fur die Boltse mabrchen bestimmt, von denen ich außer den erschies nenen drei Banden noch vier oder funf geben wollte. Umadiese Zeit aber loste fich mein Berhaltnifemit meinem Verleger. Der Vater deffelben, der altere Nicolai, hatte meiner Jugend die Fortsetzung einer Sammlung von Ergablungen anvertraut, die von einem berühmten Namen waren begonnen worden. Alle follten, ihrer eigentlichen Bestimmung nach, aus dem Frangbfischen nachgeahmt senn. Bald aber, des vielen Lesens in jenen Romanen Bibliotheken überdruffig, da überdies nur Weniges fur uns

Deutsche anwendbar ichien, erleichterte ich mir mein Geschaft durch eigne Erfindungen. Die Uebertres tung des Gesetzes wurde nicht bemerkt, oder übers sehen. So war ich denn dreist genug, diese vers kehrte Welt auch einschwärzen zu wollen. Die ersten drei Afte wurden nach einem entfernten Druckort gefendet. Doch als ich dem Berleger den vierten und fünften Aft überschickte, erhielt ich zu meinem Erstaunen diese juruck, von einem langen Briefe des Gelehrten begleitet. Mein Erstaunen ruhrte daber, daß der Kritifer die beiden letten Afte als ein eignes, felbstftandiges Werf gelefen hatte. Daß er fie gelefen, bewiesen mir feine Bemerfungen im Briefe, so wie die Randgloffen des Manuffriptes. Er bedauerte Schließlich , daß er diefes neue Luftspiel nicht annehmen tonne, da er das erfte schon vers sendet, und zwei Comodien in Ginem Bande in einer Sammlung, Die Ergahlungen enthalten follte, doch wohl zu viel, und der Widerspruch zu aufs fallend fenn mochte. Wie sonderbar und widers muß dieser gerftreuten Aufmerksamfeit der Schluß dieser Composition erschienen senn, die dem prufenden Blide ein selbstständiges Ganges werden follte. Die erste Salfte ward also dem Drucker

mieder abgefordert, und ich trug das Schauspiel dem Buchhandler Unger an, der den Rlofterbrus der, und den ersten Theil des Sternbald schon gedruckt hatte, die Bolksmahrchen fannte und liebte, und oft den Bunsch außerte, meine Schrif: ten ju verlegen. Der heitre Mann freute fich auf Die Vorlesung eines luftigen Luftspiels; seine geifts reiche Gattin, felbst Schriftstellerin und Dichterin, hatte eine fleine Gesellschaft vereinigt, und der Bor. trag begann. Mir und einigen Freunden mar die Erfindung fomisch erschienen; ich hatte das Stuck mit Luft gearbeitet, und das Lachen der Buborer glaubte ich wenigstens gewiß erwarten ju fonnen. Aber gu meinem Erstaunen fesfelte ein fteinharter, unbezwinglicher Ernft die Versammlung, und man håtte einen rührenden moralischen Vortrag nicht mit mehr Stille und Faffung anhoren fonnen. Es ist denkbar, daß einem Sinne, dem das ernsthaft erscheint, mas der Dichter unbedingt als das Lächerliche zeigen will, eine solche launige Come position gang unverständlich bleibt. Oft ist es auch eine vorübergebende Stimmung, die das Berständniß verschließt, und ein heiterer Moment eroffnet wohl das Dunkel ploplich, und ichiebt

und ruckt im Licht alles in feine gehörige Propore tion und Perspektive zusammen. Diese verkehrte Welt war uns aber gleichgultig geworden. Der erste Band Der Bambocciaden hatte Beifall gefuns den, und der herausgeber hatte dem Berleger die Fortsetzung versprochen. Ich, um nur diefer ber: fehrten Welt endlich los ju werden, gab fie dem herausgeber, da es an Manustript fehlte. Ich weiß nicht, welche gaune oder falsche Schaam Diesen antrieb, daß er mir die Bedingung machte, ich follte in einer Borrede, in seinem Ramen ges schrieben, ergablen, die Composition sei großen: theils von ihm. Mir war die Sache gleichguls tig; ich schrieb diese Borrede. In diesem zweiten Bande der Bambocciaden befindet fich von dem geistreichen herausgeber nichts, als das fleine Luft: spiel, die Wiglinge; denn die vernunftis gen Leute, ein zweites Lustspiel, ist auch von anderer hand. Im dritten Bande ift von ihm Die Ergablung, Sint, und das Meisterstuck einer Parodie, der Nachtwächter. Die übrigen Ers findungen haben einen andern Berfaffer. Go viel Talent der herausgeber haben mochte, so viel Geuft und Wis, die er vielleicht in verschiedenen Werfen hatte ausbilden konnen, so schien ihm boch die Gabe, für die Buhne ju schreiben, vers fagt. Er hatte fich feit einigen Jahren schon mit fleineren und großeren Bersuchen bemubt, Die er ohne Erfolg dem Theater anbot. Eins von diefen epigrammatisch zugespitzten Lustspielchen trug den Gedanken vor, daß zwei junge Leute den Geburtse tag des Laters benuten, ihm ein Stuck vorspieslen, in welchem sie ihre liebe und Verlegenheit darstellen und den guten Alten dadurch rubren, der sich auch ohne diese Veranstaltungen wurde haben bewegen laffen. Diefe fleine Comodie, die ich dem Verfasser als undramatisch getadelt hatte, wird in einigen Scenen der verkehrten Welt parodirt. — Auch bei diesem Schauspiel hatte ich die Buhne und ihre Einrichtung im Auge behalten, und mir, wenn man einige poetische Freiheiten zuließe, die Aufführung als möglich gedacht. Uebrigens paßt der Schert, fo wie der im Rater, wohl noch immer. Es scheint auch, daß Sfaramuz noch lange auf unserer Buhne herrschen wird, denn die Liebe feiner Unterthanen ist noch keinesweges erkaltet.

Im folgenden Jahre 1799 ward der getreuc

Edart, so wie Die Senoveva gedichtet. Bon der Entstehung Dieser Tragodie wird es erlaubt fenn einiges zu erortern, da man dem eine Zeitlang in Gerüchten, wie fie bei uns in Deutschland nur gar ju gern aufgenommen und verbreitet merden, beinahe Erfindung und Ausfub! rung hat absprechen wollen. Bei meinem zweiten Aufenthalte in hamburg im Jahre 1797 lernte ich einen mackern Mann, den Maler Baagen, Der nachher mein Schwager ward, fennen. hatte in früheren Zeiten in Rom studirt und schon vor manchem Jahre von dort ein Manustript des Maler Muller, mit dem er befreundet gemesen, nach Deutschland gebracht. Dieses mar ein Traus erspiel, Genoveva. Maagen hatte es verschiedenen Buchhandlern angeboten, aber feiner hatte es drucken wollen. Da dieser mir von Rom, dem Berfasser und einer Tragodie erzählte, so war ich begierig, Diese fennen zu lernen. Ich nahm den kleinen Folianten, der viele eng und undeuts lich geschriebene Blatter faßte, in meinen Safte hof mit. Die oft verblaßte Linte, Abbreviaturen, eigensinnige Sandschrift erschwerten mir beim Licht das Lesen. Um Tage war ich in Gesellschaft,

über Land : Spaziergange, Kahrten auf dem Strome, Gespräche, Theater zuweilen, nahmen mir alle Reit, und gewohnlich überraschte mich im anges strengten Lesen Des schwierigen Manuskriptes der Schlaf. So konnten mir nur dunkle Erinnerungen bom Sangen, und flare von einzelnen Stellen juruck bleiben. In Diefer Berftreuung und Ers mudung machte der Gedante den tiefften Eindruck auf mich, daß Golo ein Lied fingen hort, deffen Melodie bei seinem Tode in der Kerne wieder gespielt wird. Dieser Umstand pragte fich meinem Gedachtniffe um so leichter ein, weil der Autor die Worte des Liedes: "Mein Grab fen unter Weiden," als Motto auf den Titel gesett, fie aber nachher wieder ausgestrichen hatte. Die Eras godie felbst schien mir ju lang, vieles verwirrt, und da ich nur mit wenigen Buchhandlern damals in Berbindung stand, mir auch das Werk selbst für die Zeit nicht geeignet zu senn schien, so wagte ich es nicht einen Berleger dafur ju fuchen, und gab das Manuffript dem Maler Baagen juruck. Erft nach einem Jahre fiel mir das Bolfs: buchelchen von der Pfalzgräfin Genoveva in die Sand. Ich las es ohne Absicht, in einer mußigen

Stunde, und meine Imagination ward vorzüglich von der Schilderung der Einfamkeit, den Leiden der Frau in diefer, und dem mundersamen Busams mentreffen mit dem Gemabl in Bewegung gefett; der lieblich fromme und schlichte Ton des Buchels dens ruhrte mich ebenfalls, und allgemach bers fnupften fich Erinnerungen, Borfage und poetische Stimmungen mit diesem Mahrchen. Der schone Gedanke des wiederholten Liedes in Mullers Ges noveva fiel mir wieder bei; aber so fehr ich auch mein Gedachtniß qualte, so konnte ich mich durch: aus nicht erinnern, ob er jenes Gemalde Der Einsamfeit, das mich in der Legende vorzuglich angezogen, angebracht, oder wie er das Wieders finden des Grafen, das Verhaltnig jum Golo behandelt hatte. Ich hatte damals die llebers segung des Don Quirote unternommen, und der erste Band mar vollendet. Diese Arbeit fuhrte mich zu Lope und Calderon, von denen ich einige Bande besaß; ich lernte Boscan und Garcilaso fennen, und diese Studien, die ich schon im Jahre 1793 in Gottingen begonnen hatte , murden mit. Muhe und Unstrengung, da mir nur wenige Bulfes mittel zu Gebote standen, erneuert. 3ch mar von

der reichen Aussicht in diese Poeste hinein entzuckt. Diese mir neue Urt, funftliche Bersmaße, Iprifche Erguffe in das Drama einzuführen, Schien mir fur gemiffe Gegenstande trefflich. 3ch glaubte, man fonne noch auf andre Art wie die Alten die Ergablung und Eprif in den Dialog einführen, und wohl auf seltsame Beise Fels und Bald, die einsame Ratur, die Gefühle der Andacht, die Bunder der Legende, im Gegenfat mit der bewegs ten Leidenschaft, und das Unglaubliche in Bers bindung mit der nachften und überzeugenoften Ses genwart vortragen. Als ich im herbst 1700 auf gehn Monate nach Jena reisete, hatte ich unter: wege in Siebichenstein schon den Prolog und die ersten Scenen geschrieben. Das Sanze mar im December vollendet. Ich hatte mich vorsätzlich von allem Theater und deffen Ginrichtungen ents fernt, um größern Raum ju gewinnen, um einige Stellen gang musikalisch, andere gang malerisch behandeln zu fonnen. Die Begeisterung des Rries gers, die Leidenschaft des Liebenden, die Bision und das Munder follte jedes in einem ihm gezier menden Cone vorgetragen, und das Gange burch Prolog und Epilog in einem poetischen Rahmen

traumahnlich festgehalten und auch wieder verflache tiget werden, um auf feine andre Babrheit, als die poetische, durch die Phantasie gerechtfertigte, Unspruch zu machen. Nicht ohne Begeisterung ift dieses Werk gedichtet worden, und Kreunden wie Unbekannten und Fremden machte es als eine neue Erscheinung den tiefen und erfreulichen Eins druck, den ich gewunscht und beabsichtiget hatte. Bon allen Seiten vernahm ich Aufmunterndes, und manchen Freund und vieles Wohlwollen hat mir dieses Gedicht erworben. Selbst Uebelwollende schien es bewegt zu haben; denn Rosebue, der damals auch in Jena lebte, ließ durch einen Bes fannten fragen, ob ich nichts dagegen habe, wenn er die Legende auf die Buhne brachte: er vers fpreche, nicht Ein eigenes Wort hinzu zu fugen, sondern er wolle nur abkurgen und durch Auslass fung das Stuck dem Publifum paffend zubereiten. So allgemein beliebt er damals mar, mare es unter seinem Schute wohl ein Bolks Schauspiel geworden; und indem ich es nun darauf betrach; tete, und mancher Freund es auch fur die Bubne eingerichtet munichte, schien es mir felbst durch Weglaffung des Prologs und Milderung manchen

poetischen Ergusses, und wenn die Leidenschaft mehr in den Borgrund gezogen murde, ju einem Buhnenstucke geeignet. Ich ließ dem beruhmten Dichter, deffen Wohlwollen mir verdachtig ichien, fagen, das Schauspiel sen gedruckt, und mithin fonne jeder damit thun, was ihm gut dunke. Auf jeden Kall mar mein Betragen hierin unpos litisch, oder selbst, wie ich jest fuble, ungerecht; eine freundliche höfliche Antwort hatte dies Wohle wollen verdient, und es ließ fich wohl ein Mits telmeg ausfindig machen, der mir und meinen Freunden nichts vergab. In jener Stimmung aber lag mir die Sangheit und Unverlettheit des Ges dichtes naher, als der Wunsch, es durch Auss laffung, Abfurjung und Umgestaltung noch allges meiner bekannt zu machen; da ich meinte, es muffe, wenn auch popularer, doch durch diefe Umwendung verdorben werden. Ich beachtete ju wenig, daß in jeder Umgestaltung, wenn auch viel Mechtes verloren geht, ju Zeiten auch etwas Gutes ießt und fur die Zukunft gewonnen wird. Zusammenziehn fur die Buhne, das Verftandniß dieser Perspeftive ift eben auch wieder Doesie. Meine Berstimmung gegen das Theater, das mir ausgeartet

schien, machte mich einseitig und unbillig. Und doch war damals schon der Wallenstein erschienen, und ich irre wohl nicht, wenn der Dichter dieses Werks zu einigen Stellen der Maria Stuatt, die bald darauf erschien, so wie zu der Jungfrau von Orleans, zum Theil durch die Genoveva ist angezregt worden. Es gehört zu den schönen Erinnerunz gen meines Lebens, daß ich Sothe, der es gezwünscht hatte, in einem Saale des Jenaer Schlosses, in zwei Abenden dieses Gedicht vorlas, daß dieser es mit Theilnahme hörte, und mir einige Ausstelz lungen machte, die nicht unberücksichtigt blieben.

Als ich im Julius des Jahres 1801 nach über; standener schmerzhafter Krankheit wieder nach ham; burg reiste, hatte natürlich die Tragddie des Ma; ler Müller jetzt ein ganz anderes Interesse für mich. Mein Aufenthalt in dieser Seestadt währte diesmal länger und war ruhiger, so daß ich Muße fand, das Gedicht mit Aufmerksamkeit zu lesen. Ich gestehe, daß ich auch jetzt keine Einheit, aber wohl große Züge, tressliche Gedanken und Scenen darin fand, die mir nur durch die leidenschaftliche Zerrissenheit verdunkelt wurden. Mathilde ist zu sehr die in das häßliche gezeichnete Adelheid des

Berlichingen; man glaubt zuweilen, der Dichter habe verschiedene Tragodien Shafspears wie zu einer Quinteffeng zusammen drucken wollen. Doch batte ich, wie ich gern schon jedermann gestanden hatte, den einen Sedanken diesem fremden Werke entlehnt, und es erschien mir munschenswerth, die merkmurs dige Tragodie dem Publifum befannt zu machen. Ich schmeichelte mir, daffelbe murde, da es meine Arbeit fo freundlich aufgenommen hatte, auch der fremden, die gemiffermaßen ein Gegenbild mar, und die Sache in origineller Manier bon einer andern Seite her vorspiegelte, Gerechtigfeit wieders fabren laffen. In hamburg lernte ich auch Adams Erwachen, die Schaafschur, Sathr Mopsus, Milon und Bacchidon, alle von demselben Autor fennen, von denen ich vorzüglich die beiden letter ren als humoristische Meisterwerke bewundern mußte. Diese poetischen merkwurdigen Produkte maren wenig gefannt, oder wieder vergeffen worden. 3ch wunschte, man fonnte fie von neuem, zugleich mit der Genoveva drucken. Ich nahm also das Manustript nach Berlin, theilte es einigen Freunden mit, und ichrieb durch den Architeften Ges nelli, der dem Maler Muller in Rom befreundet I. Banb.

gewesen war, diesem, und ersuchte ihn um seine Einwilligung, seine Senoveva heraus zu geben. Der launenhafte Mann, der mein Sedicht indessen hatte kennen lernen, antwortete nicht, eben so wenig, als er zum zweitenmal erinnert wurde. Der Plan mußte also ruhen.

Im Jahre 1803 lernte ich auf einer Reise in Erlangen den Pfarrer Le Pique fennen, einen murdigen Seistlichen der protestantischen Kirche. Er war ein Bewunderer von Mullers jugendlichen Poesieen, und da ich ihm von meinem Plane und dem Manuffripte ergablte, ging er mit Barme in meine Absicht ein, versprach, Alles zu betreis ben und wohl selbst noch ungedruckte Sachen bers bei ju ichaffen, da er, aus der Pfalz geburtig, viele Berbindungen und Freunde in diesem gande hatte. Die Sache ruhte, bis mich mein Schicks sal und eine schmerzhafte Krankheit im Jahr 1805 nach Rom fuhrte. Ich eilte, Muller fennen ju lernen, und da er meine Bereitwilligfeit nicht migverftehn fonnte, fo gab er feine Einwilligung jur herausgabe, falls fich ein Berleger fande; auch Briefe und Bollmacht, in Mannheim Das piere und Manustripte, wie sie dort noch irgend

gu finden, mir übergeben gu laffen. Auf der Rucks reife im Jahre 1806 erhielt ich alles, und le Pique, der indeffen nach Mannheim verfett worden war, hatte zugleich mit dem Doftor Batt dem Berleger ein noch ungedrucktes humoristisches Gedicht, das Rußternen, verschafft; und die beiden Freunde unterzogen fich mit Liebe und Gifer der Correftur. Alls ich nach Sause fam, durchforschte ich die mitgenommenen Papiere und fand nichts Bedeus tendes. Sie bestanden aus alten Briefen, Ent? wurfen, angefangenen Gedichten, Menderungen, und ich fab mit Erstaunen, daß der Autor, deffen Manier fo leicht ichien, den Satyr Mopfus wohl achtmal auf verschiedene Weise begonnen batte. Das Bichtigste, wenn es auch fehr gegen Die übrigen Gedichte zuruck steht, war das Idnu, Ulrich von Cogheim, das ich muhfam aus eine zelnen Blattchen zusammen suchen, und dabei unter vielen Barianten mahlen mußte. Um es zu volle enden, - denn es fand fich, allem Rachforschen jum Trog, eine Lucke, - mußte ich eine halbe Seite aus eigner Macht hinzufugen, die jest ein fritisches Auge herauslesen mag. Auf dem Lande, wo es feine Abschreiber giebt, und da

es darauf ankam, genau zu kopiren, unternahm ich es selbst, die Genoveva aus jener schwer zu lefenden handschrift fur den Druck ins Reine ju schreiben. Ich gestehe, ich hatte den Borfat, manches abzufurgen, vieles zu mildern und einige Provinzialismen zu überseten, wozu mir auch der Verfaffer felbst eine unbedingte Vollmacht gegeben hatte. Da ich aber jest von Uebelwols lenden hie und da horen, selbst Aehnliches in Blattern lesen mußte, Diese Genoveva murde nie erscheinen, es fen ju febr mein Intereffe, fie ju unterdrucken, da ich eigentlich nur aus ihr abges Schrieben habe, oder ich murde fie fo entstellen, daß alles Treffliche untergehe: so habe ich die Handschrift mit diplomatischer Treue abdrucken Alle diese Reden und Geruchte waren um fo feltsamer, da fein Mensch ohne mein Buthun und Sprechen über diefen Segenstand von der Beno; veva Mullers gewußt hatte. — Die drei Theile von Mullers Schriften famen deffenungeachtet erft einige Jahre fpater (1811) heraus. Die Zeits umftande waren Urfache Diefer Bergogerung.

Im Frühling 1800, am ersten schönen warmen Tage, schrieb ich in heiterer kaune in Jena den

poetischen Scherz "Rothkappchen." Man hat in Kamilien einigemal den Bersuch gemacht, Die Kleinigkeit von Kindern und Erwachsenen aufführen ju laffen. Die Andeutung deffen, mas unmogs lich mit ganger Bahrheit dargestellt werden fann, machte das thorichte Mahrchen beiterer und muns derlicher. Der Abschied, ein burgerliches Traus erspiel, murde icon 1792 geschrieben. Ein Freund, der als Dilettant Comodie spielte, forderte mich auf, ihm eine Tragodie von zwei, hochstens drei Personen zu senden. Es mochte in der Gefelle schaft an Talenten fehlen. Ich schrieb ihr dieses Stud, weiß aber nicht, ob fie es hat brauchen Bahrend ich auf einer Reise begriffen war, hatte mein Freund Wackenroder es zugleich mit zwei andern Jugendversuchen drucken laffen.

In hamburg fand ich auf einem Wege durch die Stadt das Bolksbuch vom Raifer Octavian. Ich glaubte, jene Bolksbücher alle zu kennen, und doch war mir dieses neu. Ich nahm es auf meinem Spaziergang mit zu Rainville, einem Sasthofe und Belustigungsort der Stadt, wo ich eine Gesellschaft von Freunden erwartete. Im

Kreien figend, wo man die Schone Aussicht über ben breiten Strom bat, und Schiffe fommen und wegfegeln fieht, las ich in meinem Buchelchen. Mich erfreute der Reichthum diefer Erfindung; die vielen beitern und feltsamen Seftalten ergogten meine Phantasie, und das gange buntgeflochtene Gewebe ward mir fo lieb, daß in diefen behag: lichen Stunden fast schon der Plan fertig murde, wie es dramatisch, auf neue Beise bearbeitet wers den konne. Im Fruhling 1801 ward das Gedicht begonnen, und erft nach achtzehn Monaten geendigt. Die poetische Legende selbst ist offenbar eine spatere Erfindung. Umgestaltet erscheint manches aus der Sage vom Roland, fo wie aus andern fruberen Gedichten; hier alles greller und bunter und mit dem humor des gemeinen Lebens auf fecfe Urt bers Mir waren feitdem die poetischen Berfe bunden. des Mittelalters befannter geworden; es mar in Deutschland vom Charafter des Romantischen fo viel die Rede gewesen, und vom Calderon fur die alles gorifche Poeffe begeiftert, versuchte ich es in Diefem wundersamen Mahrchen zugleich meine Unficht Der romantischen Poesie allegorisch, lyrisch und dramas tifch niederzulegen. Der Prolog war bestimmt,

diese Absicht deutlich anzufundigen, und die Romanze bier und im erften Theil des Gedichtes, fo wie Felicitas und die icone Turfin in der zweiten Salfte, follten in Poefie und als lebende Perfonen, ums geben von andern poetischen Charafteren, außer ihren Schicksalen zugleich die dichterische Unficht der Poesie und Liebe aussprechen. Ebenso gieht fich die Allegorie und das Bild der Rose und Lilie durch das Gedicht. Man hatte damals zuerft die Uffonang versucht, die nachher viele Widersacher gefunden bat. Will man den Calderon treu übers segen, (wie man doch wohl muß, wenn man ihn überall deutsch haben will) so kann man diese spas nische Lonart nicht entbehren. In wie fern fie deutsch werden fann, ift der Zeit anheim gegeben. Der seltsame Zauber dieses Klanges, der neben dem Reime ahnungereich schwebt, gefiel meinem Dhr fo febr, daß ich im Octavian ihn in allen Lauten fprechen ließ. Es ichien mir gut, fast alle Beremaafe, die ich fannte, ertonen ju laffen, bis zu der Mundart und dem humor des hans Sachs binab, so wie mir auch die Profa uner: lafilich fchien, um den gangen Umfreis des Lebens und die mannichfaltigften Gefinnungen angudeuten.

Dier mar nur eine phantastische Buhne zu gebraus chen, die alles zuläßt, und wo nicht mehr diefe, sondern die Natur selbst erscheinen soll. Da hands lung nur ein Theil des Gedichtes fenn follte, fo find der Inrischen Erguffe viele, und die Ergahlung wird, vorzüglich im ersten Theil, mehr wie eins mal felbstständig. Ich nannte das Gedicht, im Gegensat der Genoveva, ein Lustspiel. Es sollte selbst die Rose abspiegeln, die es verherrlicht. Ich entwarf ein Liebesgedicht, welches zwischen beiden fichn fonne, eine dramatifirte Dagelone, in welchem ich gang der alten Legende folgen, und wie in dem Octavian die romantische Poeffe, in ihr die Liebe allegorisch und poetisch ausmalen wollte. Die griechische Mnthe follte hier mit dem Slauben des Christen durch Segenstellung verbuns den werden; die ergablende und inrische Poefie fonnten hier eben fo ihr Recht erhalten, und durch diese Composition die vorigen Gedichte ergangt und vollendet werden. In der Ausarbeitung dieses Gedichtes bin ich unterbrochen worden: vielleicht kehrt die Muse noch einmal zurück. Im Octavian habe ich vieles oft geandert und umgearbeitet, vor: züglich den Prolog. Ich stelle dieses Gedicht

darum an die Spisse der ganzen Sammlung, weil es meine Absicht in der Poesse am deutlichsten ausspricht.

Bor dem zweiten Theil des Octavian hatte ich die fleine Erzählung "der Runenberg, ges schrieben.

Rach verschiedenen Jahren, da ich die Absicht hatte, meine zerstreuten Schriften zu sammeln, fam mir in der Muse des Landlebens der Gedante, auf abnliche Beife, wie viele Novelliften gethan haben, Diese Sammlung durch redende Personen ju beles ben. Diese Umgebung, die in Gesprachen manchers lei entwickeln konnte, follte felbst ein kleiner Roman werden, durch Liebe, Entfuhrung, 3wift und Verlegenheit mancherlei Art, und mit endlicher Berfohnung und Bermählung verschiedener Unwefens den schließen. Sieben poetische Borlefer follten siebenmal ein Drama oder eine Geschichte vortrag Mit dem einleitenden Gedicht "Phantas gen. fus" war dann die runde Zahl funfzig gefchloffen. Die Salfte der Dichtungen follte neu fenn, unter diesen jene Magelone, so wie eine auch anges fangene dramatische Melufine auftreten; die Donaus Nire fonnte vollendet werden, so wie so manches,

das långst entworfen und mehr oder minder aus: So lag es auch im Plane, in geführt mar. den Zwischengesprächen über die verschiedenen Arten der Poefie im Ernft und Scherz Rritik einzuführen über Mahrchen, Liebesgedichte, humor, das Phans taftische u. f. w. Gegen das Ende erschien dann der Dheim der Adelheid, ein ernster profaischer Mann, in deffen Gegenwart nun, nach feinem Buniche, mehrere gang prosaische Erzählungen vor: getragen murden, um auch Diefer Gattung, eine Zeit lang zu fehr ift geschmaht worden, ihr Recht wiederfahren zu laffen. So sind auch die fieben Borlefer verschieden charafterifirt, und follen nur verschiedene Stimmungen des Autors selbst, im Ernst und Scherg, im Schwarmerischen und humos ristischen, bis jum Pedantischen hinab, andeuten. Einige der fleinen Geschichten, die nebenher er: tablt werden, find Befenntniffe und Erinnerungen, die der Verfasser gewagt hat in diesem Gewande mit dazu erfundenen Begebenheiten dem Publifum mitzutheilen. Diefe Erklarung mare überfluffig, wenn nicht manche Lefer in den Schilderungen diefen und jenen Freund hatten wieder erfennen wollen. Es find nur drei Theile des Phantasus erschienen,

und da in der gegenwärtigen Ausgabe jene Erzäh; lungen aufgenommen werden, die ohne meinen Ramen erschienen sind, so wird der Phantasus nicht fortgesest werden. Da aber die Einleitung Interesse erregt hat, und die Familie so wie die Borlesenden viele Freunde gefunden haben, die den Wunsch der Fortsetzung des Buches oft aussprachen, so kann es sich wohl fügen, daß die kleinen Bezgebenheiten jener Zwischenredner als kritische Rozvelle einmal völlig auserzählt werden. In den Jahren 1810 und 1811 sind die beiden ersten Bände geschrieben, in welchen der Liebeszaus ber, die Elsen und der Pokal als neue Dichtungen erschienen.

Der fecke Scherz "Daumling" ist um dies selbe Zeit gedichtet worden; die beiden Theile des Fortunat, die schon 1800 entworfen waren, spater. In diesen Schauspielen vom Fortunat habe ich mir wieder das Theater und dessen Birkuns gen ganz gegenwärtig erhalten, und ware unsre Buhne freier, die bei aller Ungezogenheit oft vies len Borurtheilen frohnt, und eher frech, als heiter senn darf, so wurden mit Abkürzungen diese beiden

phantaftischen Dramen ihre Wirfungen gewiß nicht verfehlen.

Jeder Lieferung wird ein furzer Bericht, diesem gegenwärtigen ahnlich, zugesellt werden. Man verarge dem Autor nicht, daß er so viel von sich selber gesprochen hat. Sollten die Umstände, unter welchen diese poetischen Arbeiten entstanden, einigermaßen erläutert werden, so konnte es, wie der Wohlwollende und Unbefangene von selbst einsieht, nicht vermieden werden. Viele werden erwartet haben, es solle umständlicher geschehn. Von den Uebelwollenden, die aus Groll jedes Wort verdrehen oder mißdeuten, kann hier nicht die Rede sepn; denn sie gehören nicht zum Publifum.

Baaden : Baaden, im Julius 1828.

£. T.

# Raiser Octavianus.

**Ein** 

Luftspiel in zwei Theilen.

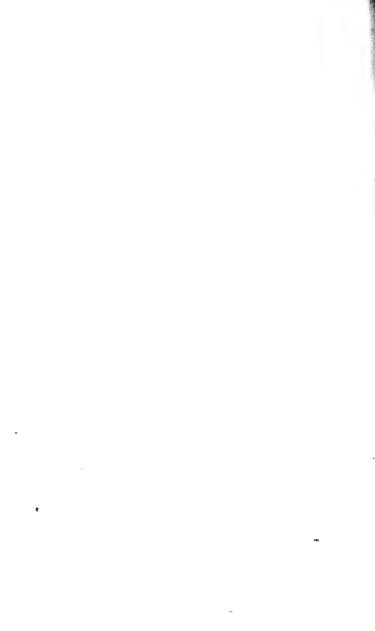

# Prolog. Der Aufzug der Romanze.

# Personen.

Der Glaube.

Die Liebe.

Die Tapferkeit.

Der Scherz.

Die Romanze.

Gine Pilgerin.

Gin Liebenber.

Gin Ritter.

Gin Sirtenmabden.

Der Dichter.

Bwei Reisenbe.

Gin Rufter.

Chor von Kriegern.

Chor von Schäfern und Schäferinnen.

Trompeten. Gine Schaar von Kriegern zieht durch den Wald.

Chor.

Auf tapfere Mannen Und folgt dem Geton! Es führen uns schon Trommeten von dannen. Die Fahnen im Winde Nothglühend vorauf, Das Echo im Walbe — Der Frühling gelinde — Das Herz geht uns auf Im Walbe.

## Ein Ritter.

Wie froh der Busen schlägt, Wie frei das Herz sich regt, Wenn es den Panzer spurt. Die goldne Sonne scheint: Wolan, wo bist du Feind? Hörst du die Jubelklänge? Sichst du die frohe Menge Entgegen dir geführt, Die ziehend mit Gepränge Dich Flüchtgen einholt balde Im Walde? ziehn vorüber. Ein Bug von Schafern und Schaferinnen, tangend und fingend, mit Floten und Schalmeien.

Schafer.

Die Mailust ist begonnen, Der Baum hat feine Grune, Die Blatter ichon gewonnen. Wie fenfiten alle Knaben: D daß der Mai erschiene, Daß wir die goldnen Gaben Bald mochten wieder haben! Romm wieder Sonnenschein, Fließt wieder Bache munter Den grunen Plan hinunter, Singt wieder Bogelein

Im Walde.

Schaferinnen.

Und feht, er ift gekommen, Das goldne Rind, der Mai, Ift alles angeglommen, Das Gis ift weggenommen, Die Fluren find fo nen. Er bringt ung alles wieder, Schon tonen Fruhlingelieder, Die fühlen Bachlein rauschen Vom Sigel hergeschwommen, Die Böglein alle tauschen Die taufend Melodien, Die goldnen Blumlein bluben Im Walde.

# Bereinigtes Chor.

Der Winter floh, ein Schatten,
Und ließ die Erde los,
Mun blüht der grüne Schooß,
Mun sieht man auf den Matten,
Im fühlen Waldesschatten,
Das Wild, die Wögel flichen,
Eins nach dem andern ziehen,
Und liebend sich begatten.
Eegrüßt sei, holder Mai!
Die Lieb' ist dein Gespiele,
Wann ich den Frühling fühle
Wird auch mein Lieben neu,
Der Liebe Tempel sei

#### Der Dichter tritt auf.

Wie schnsuchtsvoll fühlt sich mein Herz gezogen, Dem frischen grünen Walbe zugelenket, Bon Bachen wird bas neue Gras getränket, Die Blumen schauen sich in klaren Wogen. Ein blan Kristall erscheint der Himmelsbogen, Jur blühnden Erde liebend hergesenket, Die Sonne zeigt, daß sie der Welt gedenket, Sie hat die Blumen kussend aufgesogen. Die Pflanzen glänzen, Wasserwogen lachen, Die muntern Thiere regen sich in Sprüngen, Der Wogel singt, wie Laub sich grün entzündet. Wenn Thiere, Wasser, Blumen, Flur' erwachen, Läßt höher noch der Mensch die Stimm' erklingen, Der Dichter Himmelslust der Welt verkündet.

Chor, von der einen Selte, mit Erompeten, wie in der Fetne.

Das herz geht uns auf Im Walde.

Chor, bon der andern Geite mit Floten in der Ferne.

Der Liebe Tempel sei Im Walde.

#### Der Dichter.

Es lebt der Wald von munderbaren Jungen, Die Floten tonen, der Trommete Rlange Ermuntern laut der Waldvoglein Gedrange, Dem Fruhling wird, dem Muthe Gruß gesungen. Die Fahnen dort find fuhn empor geschwungen, 3m blanken Erz regt fich der Krieger Menge, Dort singt ein Schaferchor Liebesgefange, Und Floten, Horn und Wald in eins erklungen. Drein gießt sich Duft von Baum und Blumenbluthe, Es brennt der Wald im bellen grunen Reuer, Und Geister spielend im Gezweige springen, Da regt die Poesie sich im Gemuthe, Es greift der Dichter nach der goldnen Leier, Die Wonne, die fein Berg bewegt, ju fingen. -Bor' Echo du im Thale drunten - unten -Baumzweige über meinem Sanpte droben - oben! Die alte Zeit fommt mir in meine Sinnen, - innen -Gefühle mundersel'ger Stunden - stunden Im Bergen auf und mich bezwangen — Wangen Und fuße Lippen, Bufen, Locken - locken Der Schnsucht reizende Gefühle — fühle!

#### Gin Liebender tritt auf.

Hier ist der Bach, das grunende Gebusche, Wo einst bei eines schönen Morgens Frische, Ach meiner allzuselgen Hand Die Reizendste durch Handdruck sich verband, Mir ihre Gunst die Schäferin gestand.

> Alle Wunsche, alle Traume Waren herrlich nun gestillt, Das Berlangen war erfullt, Frohlich rauschten grune Baume. Mus geh ich die Spur zu finden, Alles fagt mir von dem Glucke, Jene Beit fommt mir gurucke; Mußte sie so schnell verschwinden? Ach wie war die Stunde fuße, Als fich unfre Blick' erkannten, Unfre Bergen schnell entbrannten. Sich begegneten die Ruffe. Jeder Fruhling sagt mir wieder, Wie ich selig einst gewesen, Darum fann ich nicht genesen, Und das Muge sinket nieder. Rommt der Berbst, bin ich vermeffen, Rommt der Winter, feb ich glangen Manche Schönheit bei den Tanzen, Und die Einzae wird veraeffen. Aber wann die Blumen fprießen, Wann die Nachtigallen singen, Muß sie wieder mich bezwingen. Ich den schnoden Frevel bugen. Fließet, fließet, treue Thranen,

Herz vergeh im tiefen Schmachten, Mögt ihr Augen euch umnachten, Leben, lose bich in Sehnen.

# Eine Pilgerin fommt.

Was heute war, ist morgen schon verschwunden, Es wechseln ohne Rast des Lebens Stunden, Fortuna rennt unstätig durch die Welt Und weiß nicht wo, weiß nicht wann einer fällt, Sie spielt mit Zepter, Herrlichkeit und Kronen, Blind geht sie hin, wo irgend Menschen wohnen, Unglück und Leid, wie Thränen oder Lachen, Begleiten sie, den Hosstaat ihr zu machen, Sie kümmert's nicht, wer jammert, wer gewinnt, Sie kömmt und slieht, forteilend wie der Wind.

Ohne Ruhe ewig wandelnd Geht sie fort, weiß nicht wohin, Irr und unstät ist ihr Sinn. Rur nach blinder Laune handelnd. In das laute Lachen streut sie Unvermerkt der Thränen Saat, Und den Jammer, wenn auch spat, Durch ein holdes Glück erfreut sie. Dies sah ich auf allen Wegen, Und die falsche Welt verlassend, Und das Weib Fortuna hassend Wall' ich einer Klaus entgegen.

#### Der Dichter.

Durch himmelsplan die rothen Wolfen ziehen, Beglanzet von der Sonne Abendstralen, Jest sieht man sie in hellem Fener gluben,

und wie sie sich in feltsam Bildniß mahlen: So oftmals Selden, große Thaten bluben, Aufsteigend aus ber Zeiten goldnen Schaglen, Doch wie fie noch die Welt am schönsten schmucken, Rliehn fie wie Wolfen und ein schnell Entzucken. Was dieser fliehnde Schimmer will bedeuten, Die Bildniß, die fich durch einander jagen, Die Glanggestalten, die fo furchtbar schreiten, Rann nur der Dichter offenbarend fagen; Es wechseln die Gestalten wie die Beiten, Sind fie euch Rathfel, mußt ihr ihn nur fragen, Ewig bleibt ftehn in seinem Lied gedichtet, Bas die Natur Schafft und im Rausch vernichtet. Es wohnt in ihr nur dieser emge Wille, Bu mechfeln mit Gebaren und Erzeugen, Vom Chaos zieht sie ab die dunkle Bulle, Die Ton' erweckt fie aus dem todten Schweigen, Ein Lebensquell regt fich die alte Stille, In der Gebilde auf und nieder fteigen, Nur Phantafie schaut in das emge Beben, Wie stets dem Tod erbluht verjungtes leben.

#### Der Ritter kommt zurück.

Die Feinde sind entsiohn, die muthgen Krieger Gehn ohne Blut, mit unzerschlagnem Helm Zuruck in's Vaterland. — Schon wird es Abend, Die laue Luft zieht durch die Blätter labend, Auf Harnisch und auf Schild erglänzt der Schein, Der Himmel funkelt wie ein rother Wein, Der lockend im Pokal von Golde schwimmt, Und Glanz von ihm in seine Rothe nimmt.

Ein Birtenmadchen fommt.

Das West ift vorüber, Schon winken von ferne Die lieblichen Sterne Des Abends berüber. Mun klinget die Flote Moch zärtlicher brein, Im lieblichen Schein Der sinfenden Ridthe. Und alle beginnen Mit schmeichelnden Tonen, Damit sie die Schonen Durch Lieder gewinnen. Mich laffen fie ziehen, Folgt feiner zum Sain, Berlaffen, allein Bum Wald muß ich fliehen. Ich bin noch ein Rind, Drum darf ich es magen Mein Leiden zu flagen Dem nachtlichen Wind. Mach wenigen Lengen, So nennt man mich schon; Beim Flotengeton Entschweb' ich in Tangen, Dann werd' ich in Krangen, Die gartliche Sand Mir schenfte und band, Sell prangen und glanzen.

Gin Reisender tritt auf. So leg' ich hier den schweren Bundel nieder,

Der mir die Reise zu beschwerlich macht. Genug der Länder hab' ich nun gesehn Und will mich im Erinnern schön ergößen. Nichts geht doch der Bequemlichkeit zuwor. Wie freu' ich mich auf meine alten Freunde, Auf die Verwandten und auf Fran und Kinder, Auch Nachbarn, ihnen alles zu erzählen; Die größte Lust kömmt immer hinten nach.

Gin zweiter Reifender tritt auf.

Weit hinans treibt mich das Gehnen, Wundervolles Land zu schauen: Reiner darf fich felbst vertrauen, Ober fich als weife wahnen; Das erfodert manche Runfte. Mancherlei muß man erfahren, Und oft sieht man erst nach Jahren, Alles waren eitle Dunfte. Darum will ich in die Weite, Manches Gluck wird mir begegnen, Much mag's manchmal Schlage regnen. Meift folgt Morgen auf das Bente. Jeder führt etwas im Schilde, Und umfonst ift nichts auf Erden, Darum acht' ich nicht Beschwerden, Wenn ich mich nur etwas bilbe.

#### Ritter.

Beglückt, wer mit den aufgespannten Flügeln Sein Schiff dahin auf ebnem Meere führt, Er sieht um sich die große Fläche spiegeln Und wird von keiner bleichen Furcht berührt, Er führt den Riel zu seiner heimath hügeln, Den Lauf untruglich der Magnet regiert, Die Sterne lenken an dem himmelsbogen, Gehorsam dienen Winde wie die Wogen.

# 1. Reifende.

Was hab' ich doch von meiner ganzen Reife, Als daß ich nunmehr weiß, was ich nicht wußte, Wodurch mir jezt die Zeit noch långer währt? Als ich den Weg vor meinen Füßen hatte, Dacht' ich, es muffe was besondres werden, Nun da ich endlich denn zurückgekehrt, Dunkt mir das Ganze nicht der Nede werth.

#### 2. Reifende.

Weiner, und die Wasserfälle, Glanzend springt wohl manche Quelle In dem blumgezierten Garten. Baume rauschen, Gemsen klimmen Oben schwindlicht am Gesteine, Freundlich blinkt im Morgenscheine Stadt und Berg mit Thurm' und Zinnen. Manches wird sich noch begeben, Mancher Rausch und manche Schone, Mancher Zwist, ben ich versöhne, Fügt sich lustig in mein Leben.

Ein Kufter tritt auf. Da hab' ich nun auf weiten Wegen hin und zurucke reisen muffen. Das ist mir herzlich ungelegen, Denn meine Beine muffen's bufen.

Und alles aus dem dummen Grunde, Weil unfre Uhr nicht richtig geht, So daß fie immer eine Stunde Nach dreien Stunden ftille fteht. Das Dach ift nicht gang regendichte, Und immer icheut das Dorf die Roften, Das macht die Uhr nun gang zunichte, Denn Werf und alle Rader roften. Rommt in Tumult drauf die Gemeine Und alle machen groß Gefchrei, Es ist zwolf Uhr, so ruft der eine, Der andre schwort, es sei schon drei. Die Einheit fehlt dem gangen Werke, Es lauft nun gegen alle Regel, Und feiner ift's, der sich nicht merke, Denn jedes Beichtfind wird jum Flegel. Man fann nun nicht zu rechten Zeiten Die liebe Kinderlehre halten, Mit Sicherheit die Glocken lauten Da sich die Dinge so gestalten. Die Ordnung ift nun auch begraben. Und alles schwimmt in Anarchie, Und bis auf die Currende : Rnaben. Lebt jeder wie das liebe Bieh. Doch ift die Uhr nur erst im Stande, Und das geschieht in furger Frift, Go weiß doch jedermann im Lande, Woran er mit fich felber ift.

#### 1. Reifende.

Das ift gewiß, nichts in der ganzen Belt Geht über eine recht honette Uhr.

Warum? Man weiß dann stets in jeder Stunde, Wie viel die Glocke eigentlich geschlagen.
Man ist dann nicht zu spät und nicht zu früh, Legt sich gesest zur rechten Zeit zu Bette, Treibt das Studieren niemals über Macht, Und da das Leben aus der Zeit besteht,
So muß man auch beständig darnach sehn, Wie viel es an der Zeit ist in der Welt.

#### 2. Reifende.

Ach! und dann das dumpfe Läuten, Das vom Kirchhof schon herüber Einem kann soviel bedeuten, Nichts auf Erden ist mir lieber. Und die ernsten Glockenschläge Insder stillen Mitternacht, Machen alles Grausen rege Wenn ich grade noch gewacht. Nie möcht' ich die Uhren missen, Und auf meinen weiten Gängen Will ich allenthalben wissen, Wo dech wohl die Glocken hängen.

# Der Dichter.

Es klingt ein altes Lied mir in mein Ohr, Drum zogert, eilt nicht allzuschnell von hinnen, Ich fühle schon bezaubert meine Sinnen, Im Wunderglanze steigt das Bild empor. Es thun sich Thiere, Lander, Meer' hervor, Da glanzen Burgen, königliche Zinnen, Ein Knab' will mit dem Niesen Schlacht beginnen, Ein Kinderpaar, das sich im Wald verlor.

Es toben wild der heiden rohe Schaaren, Die Chriftenheit zu fturgen all entbrannt, Doch Liebe hat den Belden angelacht, Ein schones Frauenbild mit goldnen Saaren, Die Augen wie der reinste Diamant, Das fuhne Berg dem Glauben dargebracht. -Doch schaut, welch Bildniß reitet durch den Wald? It's eine Jagrin, die dem Wild nachrennet? Die Kriegesabttin, die in Born entbrennet, Den Feind verfolgt mit siegender Gewalt? Ift es die Liebe, die den Aufenthalt Des himmels lagt, und unfrer Erde gonnet, Daß man fie wiedernm als Gottin fennet? Noch nie fah ich so herrliche Gestalt. Mein Berg erbebt in freudigem Entzucken, Ein Zauberreis umspielt dies Wunder : Wefen, So gottlich groß, fo lieblich boch und mild. Uns naher fomm, but herrlich Frauenbild, Von jedem Leiden fuhl' ich mich genesen, Wenn du mich wurdig haltst, mich anzublicken.

#### 1. Reifende.

Wir stehn, so gland' ich immer, in der Schonung, Der Jäger kommt, und alle abzustrafen. Ich hab' so viel Erfahrung doch gewonnen Auf meinen Reisen, daß ich mich mit Klugheit Bor allem Schaden hut'. Ich geh nach Hause.

#### 2. Reisende.

Ich verweile mich zu lange, Wie die Zeit so schnell vergeht, Keine Stunde stille fieht, Die Betrachtung macht mir bange. Warum foll ich hier noch harren? Diese Menschen sind fatal mir, Und nun mehrt sich noch die Zahl hier, Endlich wird man gar zum Narren. 9eht.

# Der Rufter.

Ich frage nur: fann bies bie Uhr mir beffern? Wenn bas nicht ist, so such' ich einen Meister, Der wieder alles in die Richtung bringt, Was uns den Kopf nur gar zu sehr verwirrt.

geht ab.

#### Der Dichter.

Halt an! du wunderbares Bild! wer bist du, Auf diesem weißen, königlichen Zelter? Mit Federbüschen in dem Winde flatternd, Die weiße Brust mit blauem Schleier schmückend, Im Munde Lächeln, in den Augen Ernst, Auf vollen Wangen Thronen für die Liebe? Mir ist, ich kenne dich, doch bist du fremd, Ich habe nie so Wunderherrliches, So Liebliches gesehn, so fremde Tracht.

Die Romange auf einem Pferbe.

## Romanze.

Hältst du mir des Rosses Zügel Auf in meinem schnellen Jagen? Wer ich bin, will ich nach Wahrheit Dir jest ohne Säumen sagen. Mit dem Namen nennt man mich nur, Wenn man von mir spricht, Romanze, Ich durchzieh die Welt mit Frenden, Streue Luft aus, wo ich mandle. Meine Eltern will ich nennen, Glaube beift mein edler Bater, Und die Mutter ift die Liebe, Die den Glauben nahm jum Gatten. Beide haben mich erzenget, Als sie sehnsuchtsvoll entbrannten, Und an meiner Mutter Bruften Buchs ich auf in ihren Armen. Als die neue Lehr' erbluhte, Sochroth webten Christenfahnen, Rrenze drein die Rrieger führten, Und die Beidengotter fanken, Flohe Benus, die betrübte, Nach dem einsam dunkeln Balde, Und voll Erug hullt sie die Glieder In die buffenden Gewande. Wie ein Pilgermadchen beilig War fie ganglich umgestaltet, Go fand fie ein Eremite, Der mit ihr durch Felsen wallte. Benus mar erfreut des Truges. Und ihr weltlich Berge lachte, Als der fromme Mann erglübte, Seine Brunft gestand im Wahne. Drauf gebahr fie nach neun Monden Liebe mit dem Beilgenglange, Aber sie ward eingeschlossen In der Felsenklufte Spalten, Daß fie feinen Erng erfinne, Und die Liebe nicht verwandle: Selbst erzog, ernahrt' fich diefe

Von der füßen himmelemanna. Und sie blubte auf, ein heilger Heberirdisch Schoner Garten; Drauf vermählte fich der Glaube Mit der fußen, die fo garte. Denn er sprach: Wen foll ich freien? Alle Madchen, die ich sabe, Alle Frauen, die ich fenne, Balt die Eitelfeit gefangen. Von der Welt und von der Sunde Losgeriffen, muß mich laben Streit fur Gott und Christ im Beift, das Berg ergluhn im goldnen Brande; Wenn ich nun die Gattin mable. Die nach Erdenfreuden trachtet, Wird mein stiller Sinn von jener Wie die Schnsucht wohl verachtet. Da erschien ihm die Holdselge, Meiner Mutter Schönheit fah' er; Sold ein himmel wohnt auf Erden? Rief er und fand ihre Gnade. Und fie gingen durch die Welt bin, Liebe wie die Sonnenstrahlen, Wie des Mondes sanfte Lichter Schien der Glaube durch die Thale. Meue Liebe, neues Leben Schuf den Menschen neue Sprache, Liebesglut mar stets der Glaube, Glauben nur ein Liebsgedanke. Das bezwang die hartsten Bergen, Alle bin zum Kreuze famen: Ewig, ewig sei die Liebe!

Rief voll Inbrunft nun der Bater; Ewig fei der Glaube blubend! Sprach die Mutter im Gefange, Und die frommen Menschen riefen Zu den beiden Bunschen: Amen!

# Dichter.

Steig von beinem Roß alsbalde! Bift du wohl vom Jagen mude? Ha! daß ich bich endlich schaue, Das giebt meiner Seele Friede. Jumer war nach dir mein Schnen, Schone Tochter hoher Liebe, Edles Kind des sansten Glaubens, Unvermuthet steigst du nieder. Blieben deine Eltern einsam, Haben sie der Freunde viele?

# Romanze.

Bon dem Ross ab will ich steigen, Sier im zarten Grase spielen:
Bald erscheinet mein Gefolge,
Tapferfeit, Scherz, Glaub' und Liebe.
Die zwei ersten, die ich nannte,
Sind und sehr getreue Diener,
Eine werthe Magd dem Bater
Ist die Tapferfeit beschieden.
Er allein mit tieser Inbrunst
Konnte nicht das Schwerdt regieren,
Denn es ziemet seiner Nechte
Kreuz und Ochlzweig nur zu führen.
Tapferfeit ergab sich ihm
Zu den allertreusten Diensten,

Sohes Ganges geht das Magdlein, Streit fur ihn ift ihre Bierde. Liebe fühlte wohl, wie Andacht, Beten, ein zu heilig Suhlen, Sie in Schnsucht, Demuth lofte, Weil ihr Berg ju oft gerühret, Sprach: wo find' ich einen trenen Und mir froh ergebnen Diener? Daß ich freies, innres Leben Und verschönt die Erde fpure? Da fam hupfend Scherz gelaufen, Sprach: ich fuhl mein Berg ergluben, Hebermunden von der Schonheit, Will ich ewig nach dir ziehen. Giebt es Liebe ohne Scherzen, Rann man scherzen ohne Liebe? Reines Waffer fließt erzeugend, Mus dem Waffer Blumen bluben. So steht Scher; im Lohn der Mutter, Bei dem Bater dient die Rubne, Ich das Rind voran, mir folgen Sapferfeit, Glaub', Scherz und Liebe. .

Glaube und Liebe treten herein.

Glanbe.

Ei, du bofes, mildes Kindlein, Sage bod, mo bift du blieben?

Romanze.

Ritt voran burch grune Waldung, Durch die fanften Thale huben.

# Liebe.

Flichst du uns, geliebte Tochter? Bift du gern von uns geschieben?

# Romanze.

Die sind wir getrennt, weß Macht Batte mich von euch getrieben? Ewig ift in ench mein Berg nun: Aber gern schein' ich zu fliehen, Dann vermerk' ich, wie ihr beide Mir nach durch die Thaler ziehet. -Bener dort mit fußem Rreuze, Und dem schonen Christusbilde, Eine Laub' auf feinem Bergen, Aft der Glaube, groß und lieblich. Sat er nicht recht Baterangen? Muß man nicht Vertrauen fuhlen? Sich, in diesem holden Lacheln Rann man recht die Schnsucht fuhlen. Jene dort, so wie Maria, Die zur Erde fteigt hernieder, Alle Herzen an sich lockend, Ift die Mutter mein, die Liebe. In der Sand tragt fie zwei Blumen, Gine Rose, eine Lilae, Die mit innger Liebessehnsucht Immer zu einander bluben. Rofe låchelt voll Verlangen, Wird von Freude angetrieben, Lilge hat den heilgen Willen, Reiner Glang ift ihr beschieden. Beide Blumen schaut die Mutter

In mit Sehnsucht in ben Blicken. Will die Rothe trunken machen, Schaut fie ihre Schwester druben: Will die Bleiche Frommes sprechen, Sanft erheitern, fanft betruben, Schaut fie auf die Rothe sehnlich, Und ihr Ange lachet wieder. Recht ein Berg spricht aus den Augen, Genfen fie fich golden nieder, Wer sie anschaut, kann nicht sorgen, Denn ihr Blick ift allzulieblich. Bas die Fruhlingssonne meinet, Und nicht Worte fann ersinnen, Was die garten Blumen wollen, Wonad alle Farben gielen, Das verfünden diese Augen, Und die goldnen Augenlieder; Spurft bu nicht, fie tragen Worte, Fruhling, Blume, Sonn' im Blicke? Und so klingt dieselbe Sprache, In dem Schwung der schönen Glieder, Jede Kalte des Gewandes Fließt zu Fugen hold hernieder.

#### Glaube.

Ja ich bin, den du beschrieben: Rennt ihr, Menschen, wohl den Glauben? Lange herrscht' ich hier auf Erden; Habt ihr noch die alten Augen? Schnsucht floh, so wie die Pseile Flichn vom Bogen, mich zu schauen, Damals wollte jedes Herze Nur durch meine Hulfe bauen. Nicht auf Erde, nicht auf Zeitlich Eing ihr innigstes Vertrauen, Blumen, Gold und Menschen selber Sind Gewächse nur vom Staube. Jenseit allem, was du denkest, Juhlest, hörest, oder schauest, Liegen, die du erst verließest, Deine vaterländschen Auen.

Pilgerin.

Ach, wie froh, daß du erschienen, Ist die seligste der Frauen,
Ich mit meinem Pilgerstabe
Nahe dir mit heilgem Schauer.
Willst mich Arme nicht verwerfen?
Du bist meine feste Mauer,
Lange sucht' ich dich vergebens,
Hier nun stirbt die Angst und Trauer.

Liebc.

Sind noch welche, die mir trauen, Die sich meinem Dienst ergeben, Leben, wie die stillen Priester, Ewig mir geweihtes Leben?
Bormals waren alle Thaten, Alles kühne Heldenstreben,
Alle Kämpfe, alles Ringen,
Aller Lieder Klang und Wechen,
Nur von meinem Hauch ermuntert,
Nur von meinem Geist erreget;
Blühend standen alle Gärten,
Liebe schmückte alle Wege.

Keiner war, der mich nicht kannte, Still geweiht dem heilgen Sehnen, Glanzt' Inbrunft aus allen Augen, Aus dem Quell des Lichts, den herzen.

Der Liebende.

Wenn die holde Stimme ruset, Könnte noch wer widerstehen? Wer tritt seige wohl zurücke, Wenn der Liebe Fahnen wehen? Wenn du willst mein Hauptmann heißen, Will ich gern im Heere stehen.

Glanbe.

Wenn du glaubst und niemals zweifelst, Wirst du jest dein Glud ersehen.

Licbe.

Die du langst gesucht, sie steht dort, Grube sie mit Freundes: Nede.

Der Liebende.

Himmel! fie, die Theure ift ce? Pilgerin, willst du mich kennen?

Pilgerin.

D wie konnt' ich dich verlängnen? Dich nicht meinen Liebsten nennen?

Beide.

Also waren wir uns nahe, Und wir glaubten uns so ferne, Und uns trennte feine Weite, Nur die allernächste Nähe. Scheiden kann nicht Raum und Zeit, die Sich in Glaub' und Lieb' erkennen. Glanbe.

Doch wo bleibt das fühne Madchen? Tapferkeit, so komm von dorten!

Liebe.

Scherz, herbei zu mir behende! Warum haltst du dich verborgen?

Tapferfeit und Scherg treten berein.

Scherz.

Sich, hier ift bein treufter Diener.

Tapferfeit.

Dir bin ich berufen worden.

Scherz.

Eilend fomm' ich hergelaufen.

Zapferfeit.

Weilten auf dem Sugel droben.

Romanze.

Jenes Madchen in dem Harnisch, Blanken Helm auf dunkler Locke, Lowe ihr zur Seiten gehend, Und die Brüste schon erhoben, Tapferkeit wird sie genennet: Niemals ist genug zu loben Ihre Schönheit, die so furchtbar In den kühnen Augen wohnet. Schild und Panzer, Eichenzweige Führt sie, Wehrgehenke golden, Was der Bater sagt, das thut sie, Angefrischt von seinem Lobe.

Jener, der ein Knabe icheinet, Ift vor langer Beit geboren, Aber nimmer fann er altern, Jugend bleibt dem Scherz zum Lohne. Um die Liebe hupft der Junge, Die erfreut sich an dem Solden, Alles jauchst an ihm, vom Saupte Bis hernieder ju den Sohlen. Wen er aurührt, muß gesunden, Kuhlt erfrischt den Todesothem, Reine Macht fann ihn bezwingen, Ungluck troßt er und dem Lode. Wo er weilet, ist der Frühling, Lacht er, Blumen aufgebrochen, Leid und Jammer, Weheklage Stirbt dem meg, den er erfohren, Alte Marchen weiß er, schone, Er ist selber wie gewoben Mus den reinsten Phantasien, Von dem Lichte ausgeboren.

Liebe.

Warum bift du mir entwichen, Diener, der du Tren gelobet? Glaube.

Dienerin, du bleibst an meiner Seite, geh mir nicht verloren.

Liebe.

Immer muß sie bich begleiten, Scheint es fast, bu konntest ohne Gattin leichter frohlich leben, Alls ohn' sie, die herrlich thronen Muß in beiner Bruft, ich neibe Ihr die allerschönste Krone, Mehr als mich, hast du sie immer Zur Vertrauten auserkohren.

### Glaube.

Mic kann mich dein Borwurf treffen, Aber daß du mit dem Sohne, Mit dem Knaben ewig tandelst, Und wenn nicht von ihm betrogen, Doch verwildern kannst am Ende, Hast du Thorheit eingesogen: Möchtest einst vergessen, fürcht' ich, Daß wir nun im himmel wohnen.

# Romanze.

Wild erschein' ich, gegen Glauben, Gegen Liebe, rasch und rohe, Dennoch bind' ich sie zusammen, Bin die Eintracht dieser Hohen. Zürne keiner ob dem andern, Du nicht ob dem jungen Sohne, Mutter du nicht ob der Jungfran, Ihr müßt bei einander wohnen. Niemals kann die Liebe zweiseln, Glauben traut nicht dem Argwohne, Ich bin euer Kind, vereine Diener, Bater, Magd, die Hohe.

### Tapferfeit.

Bist du dort ein Kriegsmann worden? Trägst du Panzer, sammt dem Helme? Ritter.

Freudvoll war ich immerdar Und von Herzen dir ergeben, Keine höhre Lust mir wissend, Als den Erzeuf der Trommete, Schilder, in der Sonne spiegelnd, Feinde auf der grünen Sbne.

Tapferfeit.

Immer werd' ein Mann erfunden Und es lohnt dir einst die Chre.

Ritter.

Alles will ich fahren laffen, Will der Ruhm nur mein gedenken.

٠,

Scherz.

Du im leichten Hirtenkleide, Willst du mir nicht naher treten? Komm' und sag' mir, wer du sein magst, Daß ich beine Augen sehe.

Hirten måd chen.

Immer hast du mir gefallen, Und mir dunkt, daß ich dich kenne, Meine aber, daß wir kunftig Mehr beisammen spielen gerne. Die Gefährten sind gegangen Nach den grunen Fluren ferne, Nennen mich die kleine Unschuld, Weil ich noch nicht kussen lerne.

Scherz.

Rleine Unschuld, du gefällft mir, Immer mocht' ich bei bir leben,

Wie du Madchen, fo ich Rnabe, Beide gleiche Rinder eben.

Mådden.

Freundlich wollen wir mitsammen Biele Marchen, Possen reden.

Scherz.

Lieblich wollen wir zusammen Durch die grunen Felder geben.

Må dehen.

Und wer Blumen sieht am Waffer, Soll sie fur den andern lefen.

Ritter.

Sußes Madden, gartes Kindchen, Jego muß ich zu dir sprechen: Willft du nicht mein Liebchen heißen, Muß mein Herz' mir innen brechen.

Mádchen.

Du gefällst mir sehr, ja wahrlich! Schild und Harnisch, sammt dem Degen, Und der Helm mit seinem Busche, Micht ist mir das Gold entgegen: Willst du wohl mein Liebster heißen Da ich nur ein kindisch Mädchen?

Ritter.

Rann was schöner fich verbinden, Mis der Muth mit Unschuld, Scherze?

Romanze.

Und du fiehst so einsam finnend, Bar nichts fagt gu dir dein Berge?

# Dichter.

Wer empfindet, wer entzuckt ift, Rann der glubend Worte reden? Wenn dein Blid mein Berge anlacht, Bin ich nicht mehr auf der Erden. Was ich wollte, was ich suchte, Was mir feiner fonnte geben, Alle Kulle, Schonheit, Anmuth, Sch' ich spielend dich umschweben. Wenn du lächelst, will die Scele Fort aus dem Gefangniß ftreben, Sich in diese Lippen fangen, In die rothen Feffeln legen: Mit dem Lacheln auferbluben, Sich in goldne Freiheit heben, Mit bem leifen Seufzer wieder In dem holden Rerfer leben. Kanust du mir gewogen sein? Mochtest du mich nicht verschmähen? O bann wurd' ich in der Freude Heberfeelig untergeben. Du bist Liebe, du bist Glauben, Du bift Sapferfeit und Scherzen, Wenn ich deinen Blick empfinde, Rann ich alles leicht verstehen. Reder hat, mas er gewunschet, Nach dem Bergen sich ermählet, Willst du gunstig mir erscheinen, Hab' ich nicht des Glucks verfehlet.

Romanze.

Wenn du dienest, wenn du treu bleibst,

Will ich dich mit Muth besecken, Bleibe stets mein eingedenk, Wenn die andern mich verschmähen. Einmal hab' ich dich durchleuchtet, Nun mußt du mir treu bestehen, Und dein Herz wird dir geläutert, Wie der Blick durch Silber gehet. Folge denen, die mir dienten, Lieb' auch sie mit voller Seele, Wer da will ein Priester heißen, Muß des Tempels nie vergessen. — Mondbeglänzte Zaubernacht, Die den Sinn gefangen hält, Wundervolle Märchenwelt, Steig' auf in der alten Pracht!

#### musit.

Mit Arompeten tommen bie Arieger auf ber einen, bie Schafer mit Ficten auf ber anbern Seite zuruck. In ber Mitte stehen Glauben und Liebe, zur Seite bes Glaubens Tapferkeit, zwischen ihnen ber Liebende und bie Pilgerin, neben ber Liebe ber Scherz, zwischen biesen ber Ritter und bas hirtenmadchen, im Borgrunde der Dichter und bie Romanze.

# Chor der Krieger.

Neber die Berge, über die Baume, Schwebt des Mondes goldner Flimmer, Durch den Wald fenkt sich der Schimmer, Drin erwachen zarte Träume. Geister schweisen sacht Durch die grune Nacht Im Walde.

# Chor der Schafer.

Der Tag versteckt sich in den Schatten, Mondenlicht will uns verkünden, Daß sich Traum und Wahrheit gatten, Sich die Geister wiedersinden, Die auf Erden hier geschieden, Die das Irdische getrennt; Wenn Mondschein brennt, Dann wandeln sie in Frieden Im Walde.

### Liebe.

Liebe läßt sich suchen, finden, Miemals lernen, oder lehren, Wer da will die Flamm' entzünden Ohne selbst sich zu versehren, Muß sich reinigen der Sünden. Alles schläft, weil er noch wacht, Wann der Stern der Liebe lacht, Goldne Augen auf ihn blicken, Schaut er trunken von Entzücken Mondbeglänzte Zaubernacht.

# Tapferfeit.

Aber nie darf er erschrecken, Wenn sich Wolken dunkel jagen, Finsterniß die Sterne decken, Kaum der Mond es noch will wagen, Einen Schimmer auf zu wecken. Ewig steht der Liebe Selt, Bon dem eignen Licht erhellt; Aber Muth nur kann zerbrechen, Was die Furcht will ewig schwächen, Die den Sinn gefangen halt.

# Scherj.

Keiner Liebe hat gefunden, Dem ein trüber Ernst beschieden, Flüchtig sind die goldnen Stunden, Welche immer den vermieden, Den die bleiche Sorg' umwunden. Wer die Schlange an sich halt, Dem ist Schatten vorgestellt, Alles was die Dichter fangen, Nennt der Arme, eingefangen, Bundervolle Märchenwelt.

Glauben.

Herz im Glauben auferblühend Fühlt alsbald die goldnen Scheine, Die es lieblich in sich ziehend Macht zu eigen sich und seine, In der schönsten Flamme glühend. If das Opfer angefacht, Bird's dem Himmel dargebracht, Hat dich Liebe angenommen, Auf dem Altar hell entglommen Steig' auf in der alten Pracht!

Allgemeines Chor.

Mondbeglanzte Zaubernacht, Die den Sinn gefangen halt, Wundervolle Marchenwelt, Steig' auf in der alten Pracht!

Raiser Detavianus.

Erster Theil.

# Personen.

```
Die Romanze.
Detavianus, Raifer.
Felicitas, feine Gemahlin.
Ihre beiden Rinder.
Die alte Raiferin, Mutter bes Octavianus.
Abrastus, Rathe.
Cloris, | Rammerfrauen.
Grifelbis, eine alte Warterin.
Biren.
Ein Caplan.
Apolloborus, ein Bahrfager.
Pasquin, ber Marr.
Clemens, ein Pilgrim.
Sufanna, beffen Frau.
Lubwig, Freunde bes Clemens.
Claubius, fein Cohn.
Cajus, ein Schlächter.
Beata, beffen Braut.
Joachim, ein Ritter.
Euphrafia, beffen Gattin.
hornvilla, ein Bauer.
Mlivus, feine Frau.
Robert,
Malchus,
              Räuber.
Pantinus,
Abraham,
Albert, ein Ritter.
Untonella, eine Bäuerin.
Ubam.
Schiffshauptmann.
Der Schlaf, ein Anabe.
Rathe, Bolk, Schiffer, Pilger, Rauber, Bauern,
   Priefter.
```

### Pallast.

# Die Romange tritt ein.

In dem Romschen Raiserthume Berricht ein Raifer, machtig, groß, Octavianus ift fein Name, Glanz und Pracht schmudt feinen Sof. Seht, Trabanten mit den Spiegen Gehn daher, es blist der Thron, Durch die weiten Hallen leuchtet Reichthum, Macht und Ronigeftolz. Er der Raifer mit der Gattin. Beide naben sprechend schon, Gie Relicitas benamet. Die er liebend sich erfohr. Mir vergonnt, daß ich zuweilen Diene als ergahlnder Chor, Bieles Bunder tragt fich beffer In Gesang und Dichtung vor. Ruhig laßt das Spiel beginnen, Gonnet und ein stilles Ohr, Phantafieen wandeln zaubernd Durch der Traume buntes Thor, Lagt ihr nicht die Tauschung walten, Klicgen sie, wenn kaum empor Morgensonne leuchtet, zurnend Mit dem ersten Strahl davon. gebt ab.

# Detavianus. Felicitas.

# Felicitas.

D mein Gemahl, wie ich dein Schweigen ehre, So muß es doch die treue Gattin kunmern. Du sagft, kein Unfall, der dein Neich betroffen, Und keine Furcht, die dir von außen droht, Kein innrer Zwist, kein Feind in deiner Nahe, Bor dem dein Nom und du erzittern mussen, Sei, was den süßen Schlaf den Nächten raubt, Den heitern Blick dem Tage, Nuhe beiden! Doch was es sei, verschweigst du: o Geliebter, Du liebtest mich vor Zeiten, schwurest damals, Es solle nie kein Gram die Seele trüben; So wahrlich ich der Unruh, die dich qualt, Unschuldig bin, — erhöre meine Bitte, Uns sage mir, was kann dich so bekummern?

### Octavianus.

Du weißt ja, Thenerste, daß wir nicht selber Uns diesen Leib gegeben, die Organe, In denen Geister schneller bald, bald träger Im Blut des Menschen auf und nieder steigen, Und Trübsinn oder Fröhlichsteit im Herzen, Und aus dem Herzen, aus der stillen Tiese, Im Auge und im Angesicht erzeugen. Michts, was ich sagen kann, ist, was mich qualt, Es ist ein tieses Tranern im Gemüthe, Geheimnisvolle Ahndung von dem Unheil, Das die zukünstge Zeit im Schoose trägt. Wer weise ist und seine Krankheit kennt, Befragt den Arzt, gebraucht heilsame Kräuter Und wohlgemischte Tranke, die den Feind Aus dieser Burg, die unser Leben halt, Bertreiben mögen, und die vorge Herrschaft, Die Königin Gesundheit neu besestgen Auf ihrem Thron, von dem sie alle Geister Alls ihre Unterthanen sanst beherrscht: Doch wenn wir selbst uns nicht erkennen mögen, Um ein Bertraun im Junern uns zu sinden, Wie sollen wir von Fremden doch erwarten, Daß sie uns rathen oder Hulfe bringen? Drum laß mich meinem Grame, theures Weib, Er kam, mir unbewußt, so wird er schwinden.

# Felicitas.

Doch fagst du selbst, daß dich ein Gram beschwert, Du fublit ibn, darum ift es mehr als Traum Und Ahndung, mehr als leere Luftgestalt: Und wenn's ein Wahres ift, ein Ding, das Urfach Und Ursprung hat, so bin ich deinem Bergen Auf dieser Welt der nachste ihn zu theilen. Wie bin ich dir so fremd geworden? — Vormals War feine Bitte nothig, meine Liebe Besturinte nicht wie jest bein hartes Berg, Berbollwerft und verschlossen gegen mich, Reindlich den Andrana meiner Bartlichkeit; Da war dein Berg auf deinen holden Lippen, Noch ungefragt war beine Untwort ba, Und nun, - o weh! daß ich fo fragen muß! -Was hat doch dein Vertrauen wohl gefündigt — Wann habe ich es migbraucht, daß du tief Es in den Rerfer hast verriegelt, ihm Enrannschen Arawohn ein jum Bachter festoft?

Du bift nicht frank, bift nicht beforgt, das Alter Druckt beinen Sinn mit keinen Laften, ich Muß glauben, daß nur ich bein einzger Feind bin, Wenn andre beinem Herzen naher wohnen.

### Octavianus.

Nicht diese Seite! denn du thust so mir, Wie andern, wie dir selber großes Unrecht; Wozu der ewge Argwohn? Soll kein Friede In meinem Hause herrschen?

# Felicitas.

Burne nicht, Du bist mein erstes und mein lettes Blud. Ich weiß ja noch die Zeit, jezt sind es eben Erft fieben Jahr, als du mein Brautgam warft. Gedenkst du jener Tage noch? Es drangte Ein Abenteur das andre, fremder Ritter Ramft du an unfern Sof zu meinem Bater, Dem Fursten von der Combardei, du fahst mich, Du liebtest mich, du siegtest im Thurniere, Der Preis ward dir von meiner Sand gereicht, Da famen unfre Blicke fich entgegen, Und meine gundeten sich an den deinen. Uns heftete ein unsichtbarer Faden Doch ungerreißbar an einander fest, Un jedem Ende unfer Berg, das fchwerer Erfeufite, als wir und fo ferne maren. D weiß ich doch noch, wie mein nachtlich Fleben, Mein Bunich am Lage mit dem Schicksal rang Und es bewält'gen wollte: Dein zu fein, Dich mein zu nennen, mar mein ganger himmel: Da wurden tausend Thranen viel geweint,

Mein Vater durfte unsern Wunsch nicht wissen, Auch deine Eltern waren uns entgegen, Weil ich aus keinem großen Königshause. Du nahmst mich fort, — mein Vater starb aus Gram, Der deine ließ sich endlich schwer versöhnen, — Das Hochzeitssest ward endlich doch geseiert, — Nun war es, was wir wollten —

### Octavianus.

Schweig, bor' auf

Den Blick in die Vergangenheit zu wenden; D kann man wissen, was das Schicksal will? Wie Kinder greinen wir den himmel an, Sind ungestum und bitten, drohen halb, Verwünsichen uns, und er kennt unser Bestes, Giebt endlich uns mitleidig nach, und sieh, Es stehen die verzognen Kinder da, Sind immer nicht zufrieden, — werden's nie.

### Felicitas.

Ich denke gerne der vergangnen Zeiten, — Barum find fie nur gar ju fchnell verschwunden?

#### Octavianus.

Wie fluchtig ist die Zeit! und wie beharrend, Wenn uns die Gegenwart mit Qual umgiebt, Wie trage dann zu scheiden, Plag zu machen.

## Felicitas.

O du bift gut, du bift mir stets derfelbe -

# Octavianus,

So wie du mir, so bin ich dir geblieben.

# Felicitas.

O dann hab' ich gewonnen, o dann troß' ich Jedwedem, mas die Bosheit fagen mag, Dann ift Kelicitas fo glucklich wie Ihr Rame, ja, dann bin ich beine Brant, Dann ift mein Bater nicht gestorben, dann Soll mir fein Borwurf meine Rube truben. Was bliebe mir auch noch zu wünschen übrig? Seit fieben Jahren flehten wir zum himmel Um Kinder, aber ungesegnet blieb Mein Leib, wir thaten viel Gelübde, Wir wollten endlich nach Jerusalem, Das heilge Grab des Auferstandnen sehn, Die Stapfen fuffen feiner fußen Suge: Da wurde vorher unser Leid erfreuet. Wir waren Pilger nur noch in Gedanken, Und ichon mar Gottes Segen an mir fichtbar, Ein Zwillingspaar von schonen fußen Knaben Erfreute mich nach meinen beftgen Weben, Ilud nun, - feit diesem Lage, hab' ich feinen, Der mit mir meine Freude theilte, einsam Michr als znvor bin ich in meinem Glucke.

#### Octavianus.

Mein theures Weib, ich weiß — des Himmels Wohlthat —

# Felicitas.

Du weinst? — O Gott! o theurer Mann! o theurer 211s Leben mir, als meine beiden Kinder —

#### Octavianus.

O laß mich jezt, nur jezt — ich kann nicht mehr. — Felicitas gehrab.

### Octavianus allein.

Mir will das herz in meinem Busen springen. Wo bin ich denn? Ich weiß mich nicht zu fassen, Ich liebe noch und sollte tödtlich hassen, Die schwache Brust kann sich nicht selbst bezwingen. Gleich Pfeilen ihre Blicke in mich dringen! Ich will, — doch ist kein Wille mir gelassen, Und blick' ich um mich, bin ich ganz verlassen, Der Thron kann niemals keine Freude bringen. Wohin soll ich mich wenden? — Soll ich sterben? Soll ich, was sonst mein Liebstes, grausam tödten? Unch tödtend, todt, entslich ich nicht dem herben Gefühl, ich kann die Hand mit Blute röthen, Dem eignen, ihrem, — aber keine Flucht, — Unch über's Grab verfolgt uns Sifersucht!

Felicitas mit ben beiben Kinbern, Hofdamen. Felicitas.

Sieh hier die Kleinen, sieh die theuren Pfänder, Die zarten Blumen, dieser gleich der Rose, Der Lilie jener, die gar bald verwelken, Und weinend wieder in das Dunkel gehn, Wenn Liebe nicht den reinen Himmel ausspannt, Wenn Mutter: Augen, wenn des Baters Blicke Nicht auf sie scheinen — o so sieh sie an, So wie du dastehst, sind sie arme Waisen.

Octavianus füßt die Rinder.

Sie find die mein'gen, und ich bin ihr Bater! Sie wollen lacheln, — drehn sich nach dem Lichte, Ihr Auge geht in mich, in meine Seele.

Felicitas.

Ihr Berg empfindet deine Liebe; Bater,

So fagt ihr Auge, benn ihr Mund vermag's nicht, Die Gliederlein, die kleinen Formen, dein Gepräge, Abbild, richtet fich zu dir, Und fucht den Willfomms: Gruß in deinem Herzen.

### Octavianus.

Felicitas! — mein fußes Weib! — Bon neuem Alls Braut mir zugewendet, — fuffe mich.

# Felicitas.

Wie herrich sind die truben Wochen, wie Die Schmerzen, alle Sorgen mir bezahlt! Es hupft mein Herz in Lustgefühl und Freude; Wie sollten wir uns jemals migverstehn?

### Octavianus.

Nein, niemals! Doch die kleinen Kinder, sieh, Des Ortes ungewohnt, des freien Lichtes, Berlangen nach der stillen Wohnung wieder.

# Relicitas.

So lebe wohl, mein fußer Brautigam, Ich lege fie in ihre Wiegen wieder.

ab mit ben Sofdamen.

#### Octavianus allein.

Es kann nicht sein — Ich weiß ja, daß die Mutter Die arme Frau stets haßt und hassen wird. Wer ist auf ihrer Seite, wenn nicht ich? Wem soll sie trauen durfen, wenn nicht mir? Wer ist denn wohl mein himmel, wenn nicht sie? Ich will den Greifen, der sich an mein herz Mit seinen Klauen hängt, besiegen. Fort Thörichter Wahn! ich bin vom Schlaf erwacht.

Adraftus, Rifanor, Biren und Gefotge treten ein.

#### Mifanor.

Meinem Kaiser heil. Das Jagdgefolge ift vers sammelt, die Jager sind ruftig und alles ift in Berreitschaft.

### Biren.

Ich habe fur Ew. Majestat ein neues Jagerlied verfertigt, das ich singen werde und wozu geblasen werden soll.

# Adraftus.

Ihr seht heiter aus, mein Kaiser, und das wird jeden eurer Unterthanen freuen, so wie sich jeder Diener freut.

#### Octavianus.

Ich bin es auch, Abrastus, recht von Bergen, Und darum wollen wir die Jagd und Euch Entlassen, ein Gemuth, das in sich froh ist, Bedarf der Tone nicht, nicht des Tumultes Und keiner frohen Lieder. Laßt mich heut, Ich bin am liebsten in der Einsamkeit. —

geht ab.

### Mifanor.

Die Anstalten waren also vergebens. Was hat diese Beränderung so plöglich hervorgebracht?

#### Biren.

Der Kaiser ist seit den sieben Wochen so veränz derlich wie Aprilwetter. Man sollte fast denken, er ware selber schwanger geworden, so mannigsaltig und unbeständig sind seine Gelüste: bald ist er im Garz ten, bald in seiner Bibliothek, bald im Walde, bald läßt er alles liegen und stehn, und sist gedankenvoll und träumend im Winkel. Es muß doch ein seltsames Ding senn, ein Bater zu werden, daß es die Leute so verwandelt, daß man sie mehrentheils nachher nicht wieder erkennt, so umständlich, schwerfällig, altklug und vernünstig werden die ineisten; unser Kaiser aber hat gar alle Arten von Baterlaunen in sich vereinigt, und wird nun gar, da er schon immer vorher ein Philosoph war, nun zu einer Art von Narren.

# Adrafins.

Mäßige beine Bunge, dir ist die Sanftmuth unsers gnädigen Kaisers zu bekannt, sonst wurdest du es nicht wagen, so mit seinem Namen zu freveln.

### Biren.

Holla, Herr Staaterath! Was fahrt ihr mich so an? Ich glaube, ich kann verantworten, was ich sage, denn ich meine nichts Boses dabei. Es ist jedem erlaubt, zu sprechen, wie er will.

# Adrastus.

Der hof wird eine Versammlung von Schmäßern werden, wenn beiner Zunge nicht einmal Einhalt gesichieht. Geh zum hofnarren.

### Biren.

Ja, nicht wahr, da sigen und nichts sagen, das ist die rechte Weisheit? dahin wollen euer Enaden? Es ist wohlfeil, für weise zu gelten, wenn man es dem Munde unmöglich macht, etwas Einfältiges hervorzubringen. Das ist die Kunst, mit Anstand Hem! zu sagen, und sich zu räuspern, und die Brust aufzuwerfen, als wenn Kinn, Hals und Bauch riefen:

Mun gebt Acht! Worauf benn boch nichts erfolgt, sonbern bas hem! und "ja ja, so geht es in der Welt,"
und diese Stellvertreter der Rede wieder ihren Plats
einnehmen, und sich so wenig barnach ergiebt, wie nach
einem Tumulte des gemeinen Bolks.

Adrastus.

Wollt ihr mir folgen, Nikanor?

Biren.

Und ich sage es noch einmal, und werde es unaufhörlich sagen: es ist ein Wunder mit den beiden Zwillingen, das ich nicht begreifen kann. Unser kalter, vernünstiger Kaiser erzeugt auf einmal zwei schöne, starke, gesunde Kinder, da er in der Astronomie und Astrologie sieben Jahre vergebens gearbeitet hat, nur eins hervorzubringen. Und hiermit will ich mich entfernen, denn ich verstehe wohl die Runzeln auf eurer Stirn; wer aber wird sagen wollen, daß ich etwas Ungeziemliches gesprochen, gegen den werde ich mich verantworten können.

geht ab.

Mifanor.

Wie darf dieser Mensch so frech herumlaufen! Abrastus.

Ihr kennt ja die Aegide, die ihn beschirmt, die Mutter des Kaisers, bei der dieser fade Bursche mit dem milchigen Angesichte alles gilt.

# Mifanor.

Wir muffen freilich schweigen, denn der Kaiser ist zu gut, um sich gegen das Bose zu waffnen.

# Abraftus.

Der Kaiser ist zu fruh das geworden, was er ist, und solche Talente, die wie mit der Hise eines Treibs hauses wachsen, erreichen bald ihre hochste Bluthe, über welche hinaus sie nichts vermögen, er ist, — doch wir mögen lieber denken, was er ist und sein könnte, als es aussprechen, was wir von ihm denken, es giebt der Auflauscher genug, und keiner steht so sicher, daß er dem Ohngefähr Troß bieten durfte.

#### Mifanor.

Es emport mich oft, daß dieser Bursche uns alle beherrscht. Als ein armer Pfeifer kam er hieher, der sein Brod vor den Thuren suchte; hier ward er von der Kaiserin Mutter aufgenommen, für ein Wunder ausgeschriecen —

# Adraftus.

Wie es immer mit solchen Landlaufern geht, die allemal dem redlichen Manne vorgezogen werden. Doch es ist noch nicht aller Tage Abend. Lebt wohl, mein Freund.

#### Mifanor.

Ich wunsche ench wohl zu leben.

fie geben.

3immer bes Kaifers, in welchem Bucher zerftreut und aufgeichlagen umber liegen.

### Detavianus allein.

Die Runft will nichts von meiner Frage wiffen! — 3war seh ich im Gestirn, im Horoskop,

Dag ich fein Mann bin, der geartet mard Bei Weibern Gluck zu machen: falt und ruhig Ift die Constellation, gemäßigt find Bei mir die Leidenschaften alle, wo Es Dauer gilt, Geduld, mubfame Arbeit, Much Tapferfeit und Starfe, Beisheit felbft, Da find mir alle Sterne gludlich; aber Benus War mir entgegen, und der frostige Saturnus streifte mich mit faltem Strahle, Als ich zuerft die Welt begrußte. Drum Ift alles miglich. - Beffer mare mir's, Ich lebte mit der schwachen Thorenmenge, Die nie ein Thun, die fein Gethanes fummert. In allen Winkeln feh ich fie fchon lauern, Die schadenfrohen Geister, die das Leben Den Menschen wild verwirren, die Robolde, Die ihre Luft boshaft in Rranfung suchen: Bielleicht ift unterwegs die bofe Stunde, Die unversehens mich ergreift und fortführt. -3ch will mich maffnen, will mein eigen bleiben. -Es nahet wer. - Wer ift fo unverschamt, Den Wohnsis meiner Rube ju verftoren? Soll auch bis hieher felbst die larmende Geschäftigfeit mit Bettlere:Bunge bringen?

Die Raiferin = Mutter tritt herein.

Octavianus.

Seid ihr ce, Mutter?

Raiferin.

Wie? Es fam so weit? Mir wagft du es, den Zugang zu verwehren? Ist deine Mutter deine Feindin? Dies Der Lohn für meine Liebe, für die Sorgfalt, Die mich mein Alter stets vergessen macht, Die mich in deiner Jugend jung erhält, Daß du mir wie dem Bettler darfst begegnen? Hab ich's um dich verdient? Noch weil ich lebe, Willst du dich mir entziehn und mich vergessen? Mit schnödem Undank lohnen?

#### Octavianus.

Liebe Mutter,

Ich dank euch eure Liebe, wenn sie auch Mir Schmerzen giebt, statt Freuden, aber laßt Mir heute diesen guten Tag, an dem Sich mein Gemuth nach langer Zeit ergößt. Ihr seht, wie ich beschäftigt bin; die Rechnung Will Eil, Ausmerksamkeit, die Kräfte streiten, Gestirne steigen auf und nieder, nirgend Ift träge Ruhe, Stillstand

Raiferin.

Mirgend,

Als nur in dir, in deinem eignen Herzen, In dir, der du dich selbst erniedern magst, Den's freut, sich von der Welt verhöhnt zu sehn, Des Weisheit sich in Schande bruften will, Zu zeigen, wie er tief gesunken. So Muß ich den Sohn erblicken, der mein Stotz war? O war ich doch gestorben! dies erleben Ist mir zehnfacher Tod. Der ist nicht todt, Der rühmlich schließt; gestorben ist noch lebend, Wes Stirn die Schande brandmahlt, und gestorben Bist du, hast nie gelebt, und nur Gelächter Wird einst von deinem Grabe schallen, Thor.

#### Octavianus.

Was wollt ihr, Mutter? ich versteh euch nicht. Ja darum wollt ich eure Rähe lieber Entbehren, weil ich thöricht, schwach genug Bor diesem Gift mich fürchte, doch es nehme, Mein Ohr euch leihe, und mich drum bestrafe, Mein Herz euch öffne, und mich drum versluche! O Hölle! Hölle! feinen andern Wohnsig Erwähltest du, als nur mein Herz?

### Raiferin.

Was tobft du?

Was schiltst du dich und mich? Bist du ein Mann? Ist dies die Tapferkeit, die sonst dir eigen, Die Weisheit, die man vormals an dir rühmte? Was soll dich qualen, wenn Vernunft dir sagt, Der Gegenstand sei deiner Qual nicht werth? Und hast du dies erfahren, ziemt es dir Mit Starke dich zu wassnen und zur Strafe Den Arm empor zu heben, und die Weisheit, (Wenn jemals sie dich hat gewürdiget) Muß dich besehren, was Nothwendigkeit, Daß du gelassen siehst den Streich geschehn.

#### Octavianus.

Was soll ich thun? In meinem Eingeweide Steht die Megare auf und hungert grimmig Nach Mord und Flammen; ja, ich hor' das Zischen Der Schlangenhäupter, alles ist geschehn, — Da seh ich auch die Neue hintennach, Das Knirschen mit den Zähnen und das Winseln, Allein ihr wollt, mein Leben ist vernichtet.

## Raiferin.

Bo ift die Sanftmuth, wo ift die Geduld, Die du an dir so oftmals hast gepriesen?

#### Octavianus.

Mit Kalte soll ich morden, wie der Henker, Und dazu lacheln, und sie ist mein Weib?

### Raiferin.

Nach ihrem Wandel nein, sie war es nie, Sie hat sich selber von dir abgeschieden Durch Schandthat, schlechten Wandel, Unkeuschheit, Die schon gemeine Weiber tief erniedern, Die Kaiserin der Flamme wurdig machen.

#### Octavianus.

Es kann nicht sein, ich sag', es ist nicht so, Ihr Blick ist Sittsamkeit, Unschuld ihr Lon, Sie liebt mich nur zu sehr, und bas ist Sunde, Da ich der Liebe gift'gen Hohn nur biete.

# Raiserin.

O citler, bloder Thor! und Beiberkunste Bermögen ce, dich also zu erschüttern?
Ja, du verdienst, daß ein unmundig Madchen Aus dir noch ihre Puppe macht, dich höhnt.
Unschuldig sie, weil sie es selber sagt?
Dir tren, weil sie mit falschen Schwüren schwört?
Dich liebend, weil sie liepelnd vor dir steht,
Und du ihr selbst nur gar zu gerne glaubst?
Dann geht sie hin und lacht im Arm des Buhlen
Der Schwachheit, deiner Liebe, deiner Treue.

#### Octavianus.

Ja, überzeugt mich, überführt mich, sei's! So will ich auch die legte, legte Ahndung Bon chemals, von allem, was ich fuhlte, Bas sie mir war, aus meinem Bergen reißen.

# Raiferin,

Dein Auge foll dich selber überführen. — Ja, lieber Sohn, du darift nicht so erschrecken, Mur Eifer für dein Glud, für deine Ehre, Giebt mir die widerwart'ge Rolle auf, Die ich ju meinem Leid zu Ende spiele.

#### Octavianus.

Was ist die Welt, was sind die Menschen dann, Wenn sie mich hat so arg betrügen konnen?

# Raiserin.

Wenn ihr nur Augen hattet! hab' ich nicht Von Anfang dich gewarnt? Ich mar bagegen; Ich bat, ich flehte, wurde nicht gehört, Das Abentheuer murde ausgeführt, So fehr marft du bethort in deinen Sinnen. Sie hielt fich fur die schonfte, lockte ftets Jedweden Mann, der ihr nur nahe fam, Bard felbst jum Mann, ritt mit dir auf die Jagd In wunderlicher bunter Rleidung, tangte Und hupfte wild umber, - und alles Unschuld! Der Buhlerin genugte nicht bein Berg, Die feusche Liebe, ihre Luste riefen Mach Sattigung; schon sieben ganzer Sahr Sast du ein Rind erflehet, doch vergebens, Sich, unerfattlich feilscht Relicitas Rach Gunde, fie ju offenbaren, lagt Des himmels Born fie Zwillinge gebaren.

Sa, wer nicht blind ift, sich nicht selbst verblendet, Sieht alles, wie es ift, und zweifelt nicht.

### Octavianus.

Ihr fagt, ich sollte selbst, — fommt, laßt uns gehen, Wer straft, muß selbst mit eignen Augen sehen.

fie geben.

Der Pallaft.

Biren, Diana. Cloris.

Diana.

Ihr werdet nie gescheidt werden.

Cloris.

Ihr seid der muthwilligste Schwäßer unter der Sonne. Lagt und, wir muffen zur Kaiferin.

Biren.

Hort mich nur weiter an, und ich will euch bez weisen, daß es eure Pflicht sei, mich zu lieben und in dieser Nacht bei mir zu bleiben.

Cloris.

Wir halten unfre Ohren zu.

Biren.

Dann mogt ihr fure Erste gehn, und der Rais serin einen schönen Gruß von mir bestellen.

Diana.

Die gefällt euch wohl auch?

Biren.

Mir gefallen alle Madchen und alle Frauen, die Kaiserin aber vor allen, und — ich weiß, was ich weiß.

Cloris.

Bas wißt ihr denn?

Biren.

Daß ich ihr nicht mißfalle. Be nun, fommen Berg und Thal boch wohl zusammen.

Diana.

Seht den Unverschämten!

Biren.

Bas das Auge sieht, begehrt das Herz, ein junger Gesell darf mit seiner Hoffnung so hoch steigen, als ihn seine Sinbildung nur tragen will.

Cloris.

Nehmt euch nur vor dem Fallen in Acht.

Biren.

Die Raiserin ift schon, jung, ich bin nicht alt und nicht häßlich, ich bin ihr zugethan, sie ist freund: lich gegen mich, ich muß oft vor ihr singen, sie nennt meine Stimme suß, sie sagt, daß ich mit Ausdruck singe, — und mehr sollt ihr nicht erfahren, ihr neidisschen Plauderinnen. Nun komm, Diana, gieb mir einen Ruß, und du, Cloris.

Cloris.

Fort! Lasterzunge!

Diana.

Seit ihr an den Hof gekommen, hat man nichts als Berdruß.

Die alte Raiferin fommt.

Raiferin.

Bo ift die Raiserin, ihr lieben Kinder?

Cloris.

In ihrem Zimmer, und fie hat die Kleinen Zu Bett gebracht und lieblich eingefungen; Drauf hieß fie uns, wir follten uns entfernen, Die Kinder schlafen, nur die Wärterin Ift bei ihr, denn sie will allein sepn.

Raiferin.

Bielleicht bedarf sie eurer, geht und fragt — Cloris und Diana ab.

### Biren.

D meine Kaiserin, wie habt ihr lange Mir nun schon keinen lieben Blick geschenkt, Mir ist es eine Ewigkeit, seit ich vor euch Kein Lied gesungen, euch mit keinem Son Ergößt, — ihr seid mir nicht mehr zugethan.

Raiserin.

Mich frankt und qualt um mancherlei die Sorge, Da bin ich nicht zu Liedern aufgelegt.

#### Biren.

Wenn ihr mir euren gutgen Schuß entzieht, So sink ich wieder in den Staub, der Neid Der alten Thoren wartet nur den Wink Bon euren Augen ab, um mein Talent Zu schmahn, mit Füßen es zu treten. Du, Nur du allein und deine Majestät Bist meine Sicherheit. Was qualt dich so?

### Raiferin.

Du bist noch jung, genieß der frohen Tage, Und gonne Kummer und den bleichen Gram Dem Alter; noch wie immer lieb' ich dich, Drum soll dein heitrer Blick nicht trube werden Durch das Gewölf der Schwermuth. Hore. Sohn —

#### Biren.

D Gutigfeit! o himmlische Gestalt! Hier könnt' ich vor dir nieder knien und weinen, So liegen bleiben, deiner Stimme horchen; O könntest du mein Herz im Busen sehn, O könntest du mich manchmal reden hören, Wie ich dein Lob verkunde, wie ich dich Den Freunden preise, dich vergöttre —

### Raiferin.

Still!

Ich glaube dir, du bist nicht undankbar; Doch hab' ich noch nicht Dank von dir verdient, Du mußt nicht überzärtlich im voraus Bezahlen, was den Werken erst gebührt, Das stumpft gar leicht den allerbesten Borsaß. Du gutes Kind, blüht jezt dein Sinn so reich In Liebe übervoll, da ich noch nichts Für dich gethan, da ich noch mein Versprechen Nicht halten konnte, hier dein Glück zu machen, Was willst du thun, welch Opfer willst du bringen, Wenn meine Worte mehr als Worte sind?

#### Biren.

Ihr habt noch nichts gethan? Wic? Leb' ich nicht? Bin ich nicht wie ein frohes Fullen spielend Im Sonnenscheine eurer Gnade? Blickt Nicht Neid und Bosheit auf mich scheel, von Soch Und Niedrig, soll — ich kann's nicht sprechen, — Fürstin, Schon in der Hoffnung lacht bas höchste Glück.

### Raiferin.

Doch wen Fortuna foll fo ichon befrangen, Der muß fich auch der Rrange murbig machen.

#### Biren.

Was kann, was soll ich thun?
Raiserin.

Nicht zagen,

Um diefen Preis ein fuhnes Studden magen.

#### Biren.

O nennt es nur, und mag alsdann Gefahr Mir draun mit ihrem wilden Schlangenhaar, Mag mir der Tod sich dort entgegen drangen, Mag sich der wildste Sturm der Kett' entreißen, Der Donner schelten mit den tiessten Klangen, Und mich den Ruckweg drohend suchen heißen, Ja, selbst der Bliß kann zischend niederzücken, Und Sichen über meinem Haupt zersplittern, Soll mir ihr Auge nur entgegen blicken, Will ich vor Donner, Bliß, und Tod nicht zittern.

#### Raiferin.

Das ist ein wacker Ton, ein edles Wort, So muß ein fuhnes Blut die Welt betrachten, Ein solcher findet Ruhm an jedem Ort, Wer so sich acht't, den mussen alle achten, Und Francellieb, und alle suße Gunst Bekränzen wohl des Junglings heitres Leben, In Auge, Blick und Stellung liegt die Kunst,

Die unsichtbar ein Gott ihm mitgegeben, Das sind die allerstärksten, härtsten Ketten, Mit denen er sie all' gefangen führt, Wie Blumen weich, ein stilles Angebinde, Ein lächelnd Wort, das tiesste Weisheit spricht, Ein Zauberbann, ein Wesen, das zur Sunde Die Weiber führet und sie wissen's nicht: So seid ihr von dem Schicksal auserlesen, Felicitas kann nur durch euch genesen.

Biren.

So ift es nun gewiß?

Raiferin.

Ihr mußt nur felber Euch mannlich erst vertraun, denn oftmals will Sich die Gelegenheit nicht selbst erkennen, So gagt fie vor dem leifesten Bedanken: Das Beib will ftets, man foll die Gunft errathen, Sie will im Spiel nur durch Berluft gewinnen, Will fich das Recht der Rlage vorbehalten, Und arge Lift, Beredfamfeit, Gewalt, Muß sie, sich unbewußt, jum Biele fuhren; So lugt sie vor sich felber, um so sichrer Den ju belugen, bem fie liebend nabt. Dann fommt Gewohnheit, und in fuger Saufdung Bergift fie endlich des Betrugs, von Stunden, Erinnerungen, Sehnsucht, selbst betrogen: Dann folgt erft das Geständnig, und die Lippen. Wenn fie ichon langft gefüßt, gefteben erft, Daß diese Ruffe fußten, diese Worte Dem Liebenden Rleinod' in Gold gefaßt, Noch fugre Ruffe dem Gehor gegonnt,

Das nicht die durstgen Lippen mehr beneidet. Der holde Trug, die Lüge, Widerstreben, Erlogne Schaam, die mit der wahren kampft, Sie waren siets und sind der Liebe Kinder. Kelicitas ist dazu Kaiserin, Ihr bringt schon der Gedanke mehr Gefahren, Als andern kaum die That, sie wird sich selbst Nicht das gestehn, was sie muß Schwachheit nennen, So wenger andern, denn jedwed' Geständniß Scheint Anklag' ihr und Tod. — Jedoch ich weiß Das was-ich weiß —

Biren.

D, lagt mich horen, — sprecht, Aus ihrem Munde selbst?

Raiserin.

Ench gilt's gleich viel, Traut meinem Wort, daß sie euch einzig liebt, Und wunscht, euch bald recht vieles vorzuwerfen, Wosur ihr euch nicht zu entschuldgen wist.

### Biren.

Ich bin wie trunken, wie im himmel, wie Ein Nachtwandler, der auf des Thurmes Zinne Erwacht und über sich die Sterne sieht: O goldnes Gluck, wer hatte dich vermuthet? Wie durft' ich glauben, diesen Schaß zu finden?

### Raiferin.

Geht auf mein Zimmer, denn wir sprechen dort Bon unfern Planen noch ein weiteres.

#### Biren.

Ihr seid mein Leitstern, mein Orafel, fodert,. Und was geschehen soll, geschieht, mich schreckt

Rein Thron, kein Drohwort, alles gilt mir nichts, Wenn ihr auf meiner Seite bleibt und handelt. geht ab.

#### Raiferin.

Wie sindet boch die Rache stets Gesellen,
Die sich freiwillig ihr zur Seite stellen?
Er meint, ich könnte meinen Sohn vernichten,
Um ihm ein glänzend Glück nur zu errichten,
Ectrost geht er den Weg zum Abgrund hin,
Es sieht die Schlünde nicht sein bloder Sinn. —
Die wilde Liebe, zwischen ihr, der Fremden,
Und Octavian, sie soll sich plötzlich wenden,
Bald soll ihr Hohn, ihr Spott sie selber treffen,
Sie sieht sie nicht, die blutge Geisel, die
Ecschwungen schon ihr droht. — Dann wird mein Sohn
Mir wieder, was er war, er ist geblendet,
Sie hat mir Herz und Seele schon entwendet. —
gebt ab.

Schlafzimmer ber Raiferin.

Felicitas. Griseldis.

Felicitas.

Nun geh, meine gute Grifeldis, und lege dich auch zur Ruhe.

Grifeldis.

Bollt ihr nicht, daß ich bei euch wache? Felicitas.

Geh zu Bett, so wie die andern, beinem Alter ift der Schlaf gut. Die Kinder sind still, ich bin gern des Nachts munter. Lag mich, es angstet mich nur, wenn ich sehe, wie du dich meinetwegen bemubst.

#### Grifeldis.

# Keine Muhe, gnadigste Frau —

### Felicitas.

Ich befehle dir, geh, morgen fehn wir uns wieder. Erifeldie ab.

Wie fuß die Kindlein schlafen! — Wie so lieblich Sie in die Bruft den Athem giehn, und forglos Gang in fich rubn, von Traumen gart umfangen, Bon Engelfittigen befchirmt. 3hr Rnaben, Geliebte Rinder, wißt nichts von der Welt, Rennt nur die Mutter, die euch Nahrung reicht: Das Leben quillt in end und macht euch großer. Der holde Schlaf giebt liebliches Gedeihn. D Gott! wie bin ich glucklich! - Aber nein, Rein Glud darf ungetrubt dem Menichen werden, Er muß es fuhlen, daß er lebt auf Erden, Die harte Erde mischt sich mit der Sonne, Und Trubfal dunkelt uns jedwede Wonne, So wie die Kerze golden angefacht Um Dochte brennet, der sie dunkel macht. -Es macht mich, wenn ich alles denke, mude, O fomm auf mich, du ftiller heitrer Friede, Der Stern wird auch von meinem himmel weichen, Dann glangt mir wiederum ein gunftig Zeichen. -Ob wohl die Lampe hell genug, daß bei Dem Schimmer ich bas angefangne Mahrchen Bu Ende lefen mag? fie nimmt ein Bud. Wie doch die Liebe Der Mittelpunft von jeglicher Erfindung, Bon allem ift, was funftlich wird ersonnen! Das ift es doch, was alle Menschen wollen! - 3a, mir veriungt fich alles, - wie ich einst

Mit ihm mich auf der Jagd verlor vom Saufen, Wir von den Pferden stiegen, in der Mitte Des Waldes, wo die rothen Blumen fanden, Ein Bachlein rauschte, sammt ben hoben Wipfeln, Wie dort sein erstes Liebeswort erwachte, Wie da fein erster Ruß mich überraschte, Wie da Geständniß sich mit dem Geständniß Bertauschte, jeder lauschte, und es rauschte Der Wald, wir horten nichts und fuhren auf, Wenn fich die Bufche neigten. Nur zu fehr Sab ich ihn ftets geliebt, ju fchnell mich ihm, Dem Liebesdrang ergeben; was nicht schwer Der Mann erringt, das halt er auch nicht theuer -Der Lampe Strahl ift ungewiß und dammernd, Das Buch ermubet mich, und Schlafrigfeit Ergreift und wiegt die Sinnen ein, ich weiß nicht Ob ich es magen barf, dem Schlafe mich Ergeben; - boch, ich mache ja, so wie Die Kleinen sich bewegen. — Wunderbar — Wie still die Nacht -

fie folaft ein.

Die alte Kaiserin öffnet leise bie Thur und lagt Biren herein.

### Raiferin.

Sie schläft auf ihrem Ruhebette bort, Ihr habt Gelegenheit und Nacht und Liebe Auf eurer Seite, nun vertraut euch felbst.

# Biren.

Wo bin ich benn? Wie bin ich hergekommen? Welch Stern regiert anjest am himmelsbogen?

1. Banb.

Ift Benus dorten liebend angeglommen, Entsteigt sie golden wohl den Meereswogen? Sind Liebesgotter mit ihr aufgeschwommen? So hast bu mich benn, Gottin, nicht betrogen? 3d fcaue mich in diesem, diesem Zimmer Mit ihr allein bei mattem Kerzenschimmer! Darf ich ben eignen Sinnen wohl vertrauen? Und ist es nicht ein schmeichelhaftes Wähnen? Ich darf sie so in lieber Rabe schauen, Rach ber fo lange rang mein heftig Gehnen? O Schönfte du, holdfeligste der Frauen, Du willst nun endlich meine Bunsche fronen, Du gonnft dem Jungling beinen fußen Leib, Willst nicht mehr Kurstin sein, nur liebend Weib! Und dennoch wag' ich's nicht, sie anzurühren. Wie reizend, wie sie hingegossen rubt! Dies Bildniß fonnte Beilige verführen, Wie mehr ein frisches, jugendliches Blut; Was will ich noch? verschlossen sind die Thuren, Doch sie zu wecken fehlt es mir an Muth, 3ch fuble mich im gitternden Berlangen, In Furcht und fuhnen Bunschen eingefangen. Der runde Urm erhebt sich ob dem haupte, Der Athem hebt und fenft die ichonen Brufte. D daß fein Schleier mir die Reize raubte, Dag nur mein Aug' um diese Formen mußte, D daß der frische Mund es mir erlaubte, Daß ich den Schlaf von diesen Lippen fußte, Daß ich bas licht der Augen leuchten fahe, Daß sie erweckt mich zornig nicht verschmähe! Sie schlaft wohl nicht, und will, ich soll es magen, Mein großes Glud, die Wonne ju ergreifen,

Ich sie Brufte mir entgegen schlagen,
Die selbst die Hulle kampfen abzustreisen;
Im Schlaf darf sich die Frechheit nicht verklagen,
Sie will zur Liebe höchste Gute häusen,
Die hellen Augen wurden mich beschämen,
Und meinem Muthe seine Flügel lähmen. —
Wer ist schon jemals so beglückt gewesen!
Biren, du darst die Augen keck erheben,
On bist von vielen Tausenben erlesen,
Die allerhöchste Wonne zu erleben.
Ich nahe dir, du allerreinstes Wesen,
Ich widersteh nicht länger diesem Streben —
O weh! Was ist? — Wernehm ich draußen Schritte?
Es nahen hieher selbst die frechen Tritte.

Die alte Raiserin und Octavianus treten ein.

### Raiferin.

Hier siehst du sie und ihn, ermiß nun selber, Ob Luge, ob ich Wahrheit stets gesprochen. — Wie? Bift du stumm?

### Relicitas traumend.

O! meine lieben Kinder!
O wer beschüßt euch vor dem starken Lowen!

sterwacht.
O Gott! o dreimalheilger Gott! Was seh ich? —
Ich träume etwa noch. — Ist dieser dort,
Die starre Bildung mit dem bloßen Schwerdt,
Ist der mein Gatte? Kinder, lebt ihr noch?
O mein Gemahl! — Was will hier der Gesell?
Die Kaiserin! O weh mir Unglückselgen!
Fast muß ich alles nun errathen.

### Octavianus.

Fast?

Du Chebrecherin!

Felicitas.

D hor' mich an.

Raiferin.

Willft du fie noch zu Worte kommen laffen? Soll fie bich mit der glatten Zunge taufchen?

Octavianus.

O schweig! Rein Wort! Kein Athemzug! He Bache braußen! Bache tritt ein. Werft mir diese ba, Mit ihrer schnoden Brut, der Bastardbrut, In einen tiefen Kerfer!

Relicitas.

Du horst mich nicht, ich foll zu dir nicht sprechen? Leb wohl, du wirst mein armes herze brechen. O meine Kinder, — ach ja, weint nur, weint, Kein Gluck fur uns auf dieser Erde scheint.

mit ber Bache ab.

Biren niederfinieend.

O mein Gebieter!

Octavianus.

It's moglich, Rasender,

Du stellst dem Basilisten bich ins Auge?

Biren.

Ich wollte, o mein theuerster Monarch —

Octavianus.

Du Schandlicher!

Biren.

Mein Gluck ju machen tam ich -

Schweig!

Biren.

Sort mich nur an.

Raiferin.

Du lagt ihn sprechen?

Octavianus ficht ibn nieder.

So finde deinen Lohn! — O meine Mutter, Laub, fuhllos bin ich, blind und ohne Sinnen. Wohin verberg ich mich? — O fommt von hinnen. fie gehn ab.

Pallaft.

Adraftus, Rifanor.

Adrastus,

Moch bin ich ftarr vor Schreden und Erstaunen. So hat die Bosheit endlich boch gesiegt?

Mifanor.

Ich siehe wie im Traum, wie ein Erwachter, Dem ploglich Sonne seine Augen blendet; Ich suche mich an etwas festzuhalten, Zu überzeugen mich, es sei kein Traum.

Diana tommt.

Diana.

O meine Herren, meine werthe Herren,

Habt ihr's gehort? — O schafft ber ebeln Fran, D Hulfe schafft ihr! Rettet sie vor Schmach!

### Adraftus.

Wir ftehn noch hier betanbt, als wenn ein Blig Bor unfern Fugen eingeschlagen mare.

Cloris fommt.

Cloris.

D Sulfe! Rettung! O der schlimmen Zeit! Mifanor.

Was ist zu thun? des Kaisers Zorn ist machtig, Die That spricht gegen sie, es ist kein Freund, Der's wagen darf, sich ihrer anzunehmen.

#### Cloris.

So bleibt doch euer redliches Gemuth, In euch muß sie die legte Hulfe suchen.

Adrastus.

Die Leidenschaft des Fürsten ist zu taub Um Rath zu horen, sich zu mäßigen.

Mifanor.

Das hat die alte Furstin langst gefucht, Sie hat gewonnen, jene ift verloren.

Pasquin tritt ein.

Pasquin.

Ei, das find ja schone Begebenheiten! Herrliche Menigkeiten! Unser Sanger, der Herr Biren, hangt draußen hoch am Galgen, so eben hat ihn der Kaiser frisch abgestochen, und nun wird er in die kuble Luft gehenkt.

#### Mifanor.

Schweig jest mit deinen Poffen.

### Pasquin.

Keine Possen, mein hochgechrtester Herr, sondern die reine Wahrheit. Er hangt in der That draußen, wie ein abgewurgtes Huhn, die ganze Stadt kann ihn sehn und sich an ihm spiegeln.

# Adrastus.

Fort, Schalksnarr, es ist jezt nicht Zeit, dergleischen Reden zu führen. Sute dich vor dem Zorn der kaiserlichen Majestat.

# Pasquin.

Warum? ich thue ja nichts übles. Da ich nun dies Exempel gesehen habe, werde ich mich wohl sein Acht nehmen, bei der Kaiserin zu schlasen. Dem haben sie das Bad gesegnet, so wie er nun draußen im Winde herum baumelt. Aber wahrlich, es ist auch unzerlaubt, gleich zwei Kinder zu zeugen; wenn er sich noch an einem begnügt hätte, so könnte man ihm vielleicht durch die Finger sehn. Es ist löblich, daß solcher Unverschämtheit bei Zeiten gesteuert wird; denn wenn das um sich griffe, wo sollte man sich vor allen Hurskindern retten?

### Detavianus tritt ein.

### Octavianus.

D Schn, daß du kein Schen wärst gewesen! D thorigt Auge, konnt'st du nicht erblinden? Konnt' ich nicht Tod vor diesem Tage sinden? Bon Todeskrankheit wär' ich dann genesen. So bin ich unter Tausenden erlefen, Dem Freude, Trost und Hoffnung muß verschwinden; Ich klage Luft und Meer, den tauben Winden: Saht ihr schon je ein unglückselgers Wesen? Kein Trost, — kein Rath, — nicht Hulfe, — nur die Nache, Kann noch mein Herz erwecken und erschrecken, Ihr Blut soll diesen Frevel mir versöhnen. So lange tobt in mir der grimme Drache, Ich seh' ihn stets die weißen Jahne blecken, Ich hore seine Stimme mich verhöhnen.

# Pasquin.

Die Liebe nimmt die Rothe von den Wangen, Und Seufzer, Thranen, Weh, sind ihr Geleite, Wer sich der Täuschenden ergiebt als Beute, Der ist im allerschlimmsten Netz gefangen. Ein falsches Langen nennt man recht Verlangen, Verlangt hat sich der Sänger, welchen heute Zu seiner Schande sehen alle Leute Mit Baumeln an dem hohen Galgen hangen. Wenn andre nur des einen Todes sterben, Und daran schon genug zu käuen haben, Ward der (je ärger Stück je besser Glück) Erstochen erst, in Lüsten dann erhaben, Er konnt' kein Grab, doch doppeln Tod erwerben, Lebt' durch den Hals, und starb durch das Genick.

#### Octavianus.

Scid ihr hier? — Geht, ihr meine theuren Rathe, Ich folge euch fogleich in die Versammlung. O wollte Gott, daß wir um begrer Ursach Uns hier beisammen fanden! Jego geht. — fie gebn alle ab.

### Pasquin.

Ift euch die Urfach noch nicht gut genug? Rann man aus bessern Grunden eine Rathsversammlung halten?

### Octavianus.

O meh mir! daß mein Glud ein eitles Traumen, Ein Schatten war, ein nichtiger Gedanke, Den wir vergessen, wenn wir uns besinnen, Wenn wir ihn fesseln wollen, so enteilend, Daß ich nicht sagen kann: ich war einst gludlich. — Du weinst, mein guter Junge? Freilich wohl Jit hier zu vielen tausend Thrauen Ursach.

### Pasquin.

Freilich ist Urfach dazu, und zu taufend noch best fern Thranen, als ich fie jemals fann fließen laffen. Denn erstlich, haben sie fur alle feine Dube den Berf. meifter draußen hinaus gehängt, wo er dem Winde und dem Wetter und allen Bogeln des himmels exponirt ift; bann fürchte ich immer, wird man sein Machwerf auch nicht beffer achten, und ce fur verbotne Baare erflaren, so wie man ihn schon zu einem Bohnhasen und Pfufcher gemacht hat; bann habt ihr euren Rath verfam: melt, um ihnen allen ju erflaren, daß ihr ein Sahn: ren feid und es felber mit Augen gefehn habt, und boch meint, das mare noch feine tuchtige Urfache, einen Sochedlen Rath zu versammeln. Geht, darüber fonnte ich weinen, fo lange ich Mugen batte, Baffer ju gießen, oder ein Berg, um ju achgen, oder ein Gehirn, um daran zu denfen. --

# Octavianus geht ab.

# Pasquin.

Doch scheint es fast, als wollten die Gehirne jest aus der Mode fommen. — Der Kaifer schämt sich in

ber That, feinen Narren fur tofe Reben gu ftrafen, weil er großmuthig sagen fann: laßt ihn gehn, er ist dazu, er ift ein Marr; aber er wird sich keinen Augen: blick schämen, selber ein Thor zu sein und mir in mein Umt zu pfuschen. Für jest nemlich, denn nachher wird ihn Reue und Gemiffen und dergleichen genug anfechten, und er wird wieder eine andre Rolle von Marrheit spie: len. O glucklich wer seinen Beruf erkennt! Aber er merkt nicht, daß es Ohren sind, die ihm unter der Krone wachsen, sondern er halt sie fur Borner, er geht nun mit gebucktem Ropf, um damit nirgend angu: stoßen, er mochte ber Luft ausweichen, um sich nicht zu verlegen, ja seinen Gedanken entsliehen, und doch hat er jest den Staatsrath berufen, um ihm die Sache recht umständlich darzulegen. Ich will doch auch gehn, und sehn, ob sie mich hineinlaffen.

geht ab.

### Der versammelte Rath.

Octavianus, bie alte Raiferin, Adraftus, Rifanor, anbre Rathe.

#### Octavianus.

Jezt sprecht nach eurer Einsicht, denn ihr wißt (Und schrecklich war mir, dieses vorzutragen) Bas sich begeben hat, ich selbst war Zeuge, Ihr kennet ihr Berbrechen, ihre That, Ermeßt die Strafe jezt, die ihr gebührt.

### Adrastus.

Erhabne Majeståt, ich saß schon oft Wie heut, auf diesem Richterstuhl vor die,

Doch nie als heut mit diesem bangen Bergen. Mein Saupt ift weiß, ich habe viel erfahren Und viel gelitten, wie es denn kein Mensch Bermag ju fagen, daß er leben fonne Und aus dem Wege allen Leiden gehn; 3d war ein Mann, als du ein Knabe warft, Du hortest gern auf mich, und meine Freude Bar, beine Beisheit, beine Sapferfeit, Und deinen Ruhm zu fehn, der fich mit Flugeln Berbreitete durch alle Nationen, Die jest die Wiffenschaft und Sitte fennen, Dein Werth, dein Glanz, dein Ruhm und deine Thaten, Sie murden meine Rinder, meine Enfel, Und gern vergaß ich mich in diesem Spiegel. So ging ich froh dem Lodestag entgegen, Du bliebst zuruck, und Rraft und Glang und Große, Ein ewger Ruhm, und Gluck und Macht des Reiches, Vor allen aber innge, heilge Liebe, Sie blieben bier als deine Bausgenoffen. -Doch heut - (o weh mir, daß ich's fagen muß!) Bum erstenmal empfind' ich heut die Schmerzen, Ein Richter fein vor deinem Angeficht: Ich feh dein Licht getrubt, dein Glud entwichen, In einem Jerfaal felber bich befangen, Das tiefer ftets und innger dich verftrickt. Do deine Liebe mar, ift nun die Bolle, Wo dir ein Schoner Garten üppig blühte, Bat jest ein Sturm die Blumenflur vermuftet, Dein Berg fühlt fich verarmt, und ich bin troftlos, Mit dir verlor ich alle meine Saabe. Drum Octavianus, galt in beiner Jugend Dir je mein Rath etwas und mein Bedunken,

Meinst bu, bag Beisheit mit ben Jahren machft, Rannft du, ein Mann, mir um fo mehr vertrauen, Wie beine Ginficht größer jest als Junglings: Erfahrung ift, bift du der Ucbergeugung, Daß nur die reinfte Liebe aus mir fpricht, Daß nur Ergebenheit, nur innge Demuth, Mur Gorge fur bein Glud die Bunge lenft, Co bor' beut meinen Rath, dann fterb' ich gerne. O mein Monarch, ich darf es dir nicht sagen, Wie nicht jedwedes Ding ift, was es scheint. Das Lafter tragt zu oft der Tugend Mantel, Die Durftigkeit erscheint als Reichthum oft, Und Ginfalt bruftet fich als Beisheit haufig, Daß nur der Unerfahrne, Riegetäuschte, In heilger Miene Tugend ficht, und Schabe Beim Bettel: Armen und Bernunft beim Thoren. Dice fuhrt une auf den fichern Schluß, daß oftmale Bas Lafter Scheint, es nicht im Innren ift, Und zwingt uns, (wollen wir Berechte heißen, Bor Gott nicht grausam wild erfunden werden. Daß wir die Lugend laftern, ja verfolgen, Indem wir fie recht zu beschützen ftreben,) Es zwingt une, fag' ich, jedem außern Schein Bu's Innre recht zu fchauen, jeden Umftand Bu prufen, ju ermagen, nachzuforschen, Sonft mag der Unterthan, der vor dir fnict, Gerechtigkeit erheischt vor deinem Stuble, Dich als Iprannen flagen an vor Gott: Wie mehr bein Nachstes, die fo nah dir war, Daß sie des Bergens Balfte, ja im Bergen Der innre Beift, der Rern, die Liebe mar. Bergonne mir zu fagen, daß zu schnell

Und unverhort du den hinweggetilgt,
Den du den Morder deiner Shre wähnst;
So hast du auch die Kaisein nicht vernommen,
Was sie zu ihrem Schuze sagen mag,
Du klagst sie an und bist der Richter selbst,
Wir heißen Richter, doch wir sollen nur,
So heischt dein Wort, ein Todesurtheil sprechen;
Auch ist ihr nicht vergonnt, wie sonst gebräuchlich,
Die Frist, in der die Anklag publiciert,
Daß sich ein Ritter stelle gegen sie,
Ein andrer komme ihre Ehr' und Leben
Mit starker Hand und Wassen zu beschüßen,
Daß Gott entscheide, und der Ausgang zeige,
Wes Sache gut, und wessen faul gewesen.

#### Octavianus.

Ihr wift ja, (o daß ich es wiederhole) Daß hier fein Zweifel gilt, fein Untersuchen. 3ch danke dir die Liebe, die du tragft, Die Schonung, die du rathit, doch ju gewiß If ihre Schuld, mein Elend. O wie glucklich, Bar' mir ein Zweifel noch erlaubt, wie gern Wollt' ich den allerfleinsten hegen, pflegen, Und ihre Unschuld und mein vorges Gluck Mit Dube, Sorafalt, Angst und nachtlich Wachen Aus Wiftenei und Abgrund wieder suchen. Doch, o ich weiß, ich fuhl' cs, dent' es ewig, Und mochte mir und dem Gedanken fliehen, Und mochte mich vernichten im Gedanken, Und lebe nur in dem Gedanken fort, Der mich ertobtet: daß die Schuld gewiß, Daß fie fein Wort ju fprechen magte, er,

Der Bosewicht verstummte und erstarb Mit dem Bekenntniß seiner Missethat, Denn seine Stummheit, seine Lodes: Angst, War sein Geständniß.

#### Mikanor.

Mein erlauchter Fürst. Ihr fühlt gewiß, wenn wir euch widersprechen, In diefer fehr hochwichtgen Sache, die Nicht weniger als der Gemablin Leben Betrifft, daß nur die Eren gu euch, mein Ronig, Co fuhn uns macht, darum ermagt juvor, Bas euch Adraftus chen hat gefagt, Und dann erlaubt, daß ich hinzu dies fuge: Wir alle fennen unfre Kaiferin Als tugendhaft, ihr faht sie niemals anders, Als fürzlich erst; Bas felbst bisher der allerstrengste Richter, Ja die Berlaumdung mit der giftgen Bunge, hat auszustellen an der Raifrin Weise Gewagt, find doch nur leichte fleine Rlecken, Die unbefangnen, heitern Sinnen nicht Also erschienen: als, ein froh Gemuth, Die Luft jum Tangen und jur Frohlichkeit, Gefang, Musif, ein buntgemengt Gefolge Bon Thoren und von Beisen, farbge Trachten, Ein aufgewecktes Berg, das gerne lacht, Daß sie geliebt, ju Pferde sich zu febn, Euch auf der Jagd in Mannstracht zu begleiten, Und selten oder nie dem Ernft, der Rlage, Dem Stirnerunzeln Raum gegeben hat; Wohlwollenheit und Liebe, und ihr felbst

Habt dies als Lugend, adliches Gemuth Un ihr geschätt, für hohen Geift gehalten, Der bange Furcht nicht kennt, weil fleine Seelen Den Unschein angstlich meiden, denn sie fuhlen, Wie nahe ihnen stets das Laster geht; In farbgem Schimmer ftand fie hoch erhaben, Und schante Thorheit, Weisheit, weltlich Wefen 2018 ihr geliebt Gefolge an, das dienstbar Mur ihren Glang erhöhte. Go erschien fie, Und Freude glangte über ihre Schonheit Mus aller ihrer Unterthanen Augen, Doch euer fonigliches Auge war Der schönste Spiegel ihres Werths, bis Argwohn Und Lasterung, und bose Geifter frei Und unbewacht des Herzens Gingang fanden: Worauf ihr gurntet, und im Born gesehn, Bas ihr ju feben meintet, ohne Boren Das Urthel spracht. Gedenkt der vorgen Liebe, Und thut, was sie verlangen darf, gebt frei Die Untersuchung, ihr Berantwortung; Was gilt's, die That ist anders dann beschaffen Als sie erscheint? Freilich kann ich nicht sagen Wie alles fein mag; aber ich vermuthe, Das Gange ift von Feinden angestiftet, Die wohl Felicitas Berderben munichen.

### Raiferin.

Wer waren diese Feinde? — Unverschamt Seid ihr in euren Reben, und vergest Die Achtung ganz, die ihr dem Kaiser schuldig. Spracht ihr nicht eben mit beredter Zunge, Wie jedermann von Hoh und Niedrig sie

Beliebt, verehrt, ein Gogenbild gemacht Mus ihrer Schonheit? Wie fie gauberisch Die Bergen an sich zieht? Mur unbestochen Blieb ich von ihrer schmeichlerischen Bunge, 3ch fah sie, wie sie war, und fagte immer Dem Raifer, wie er nicht ber Schlange tranen, Vor ihrem Big fich buten folle, wachsam, Berblieb ich ftets, und fah geheime Schande Das fonigliche Bett beflecken, ihn, Das Abbild Gottes, seinen Stellvertreter, Entehren, seine liebe treten in den Roth. Er ift mein Gobn, ich lieb' ihn und ich ehr' ihn, Drum war ich ihr entgegen, allen Thoren Und ungehirnten Schwäßern, euch jum Erug. 3ch felbst, der Kaifer hier, wir beide zeugen Auf ihre Schande, Lintren, Todverbrechen, Was darf es da des Bogerns, Untersuchens, Geschwäßes für sie? Wahrlich, dieses heißt Das Lafter ichuten, Majeftat entweihen, Ihr fteht im Bund mit unfern fchlimmften Feinden. If aber einer hier fo frech zu fagen, Ich habe sie verlaumdet, unwahr fei Mein Reden und mein Zeugniß: nun, er mage Bervorzutreten mit der Anflag, und Wir wollen dann Gericht und Untersuchung Muf fein Saupt oder meins entscheiden laffen. Und du mein Gohn? - Du achtest nichts das Schanden Der Burde beiner Mutter, beiner eignen?

### Octavianus.

Ich fuhl' im Busen heiße Schmerzen brennen, Ich fann nur dulden, fann nichts thun, nichts sagen, Muß die Geburt verhullt im Innern tragen, Bricht sie hervor, werd' ich mein Ungluck kennen. Ich sehne mich, und weiß es nicht zu nennen, Mein mudes herz will nicht mehr blutig schlagen, Ich fühl' es wohl, und weiß nicht was zu klagen, Mir ist, als will sich Leib und Seele trennen. Und ist nicht Liebe nur des Leibes Leben? Sie nimmt den schweren Abschied, und verwaiset Berblutet nun das herz im ewgen Schnen. Kein Gott, kein himmel kann mir Ruhe geben; Bon Angst, Quaal, herbigkeit und Erimm gespeiset, Durst' ich jezt nach dem Labetrunk der Thranen.

### Raiferin.

Er ist sich selbst und seinem Geist entwendet, So tief muß ihn das Ungluck niederbeugen, Der Schmerz hat seine Lebenskraft verschwendet, So geht er fort mit rathselhaftem Schweigen, Drum sei von uns das große Werk vollendet, Und seine Tugend wird sich wieder zeigen: Entsernt euch heut, ich will euch rufen lassen, Wir wollen morgen sestes Urthel fassen.

gehn ab.

### Gefangniß.

Felicitas. Diana. Cloris.

Felicitas.

Beint nicht, ihr Madchen. Warum wollt ihr weinen?

Ach guter Gott im Himmel! Wie so ruhig I. Band. Die Kinder schlafen, wissen nichts von dem, Was ihnen nun so nahe schon bevorsteht.

### Relicitas.

Sie schrieen fläglich in der ganzen Nacht, Nun sind sie endlich ruhig. Ach die Gußen! Sieh, dieser lächelt, jener streckt das Aermehen, Sie träumen von der Mutter und von Engeln.

#### Cloris.

Wie mogt ihr an den lieben Kindern nur So große Freude haben, da ihr wißt —

# Felicitas.

Daß sie heut sterben mussen, meinst du, Cloris?
Dann sind sie mit der Mutter bei den Engeln,
Dann weinen sie nicht mehr, dann ist kein Schmerz,
Rein Leiden, das sie stort in Himmelsfreude.
Da giebt es keine Freunde, die im Ungluck
Den Rucken wenden, wenn sie helsen sollten,
Da ist kein Feind, der ihnen Boses will,
Die ewge Lieb' bleibt ewig zugewandt,
In suber Gegenlieb' das Herz entbrannt.

#### Diana.

21ch Gott! O bag ich diesen Ungluckstag Erleben mußte! Batt' ich bas gedacht, 21le ihr ale Braut zu uns herüberkamt?

### Relicitas.

Laß die Erinnrung fahren, liebes Madchen. So wie es ist, muß alles fein, nur Schein Ift alles irdsche Gluck, und kann nicht anders. Ich hing zu fest an diesen Erdenfreuden, Nun weckt man mich von meinem Schlimmer auf; Unfreundlich ist die Hand ein wenig, doch Sie meint ce gut, daß ich erwachen foll.

#### Cloris.

Ihr seid anjezt in freudenreicher Rührung, Und uns befällt der Schmerz so heftiger, Je mehr wir eure hohe Tugend sehn, Je näher uns des Abschieds Stunde kommt. So jung noch, — sterben, — und so unschuldig! Felicitas.

Und mochtest du denn, daß ich schuldig ware? Und lebt' ich auch noch schuldlos viele Jahre, Co mare doch ein Jod der Schluß des Lebens, Und feine Schonre Zeit fann je mir werden, Alls jest zu fterben, fo verzeiht mir Gott Um diefes Leiden meine vorgen Gunden. Es fonnten auch in Bufunft Leichtsinn, Thorheit, Und weltliche Gedanken unvermerft Mich bin jum Bofen lenken, drum ift beffer, Ich fterbe schuldlos jegt. Was follen mir Auch Lage, Monden noch des Weh's und Jammers? Mein Leben ftarb, als ich im Ginzigen Ein Ungeheuer fah, als aus der Liebe Ein Bafilisten : Auge todtlich blickte, Ich murde nie den eifern Blick vergeffen. Drum fommt, geliebte Rleinen, faum geboren, It euch ein Grab in Mutterarm bereitet, 3d drud euch an die Bruft und wir besteigen Den Scheiterhaufen; wenn die Rlamme weht, So fuß' ich eure Mindchen, eure Augen, Wir weinen nicht, ich trinke eure Thranen,

So nimmt die ewige Barmherzigkeit Uns auf in ihre reinen himmelsfreuden. Ich kann es sagen ohne Heuchelei, Ich freue mich auf meinen Tod, die Schande, Die mich verfolgt, ist nur ein kurzer Irrthum, Die Wahrheit dringt ans Licht; was kummert mich, Was hier die armen Menschen von mir sprechen, Wenn ich verklart von dort hernieder schaue?

#### Cloris.

Daß doch so bose Menschen stets den guten Entgegen stehn, und daß der Himmel julagt Ihr Buthen, ihr Verfolgen.

# Felicitas.

Gestern fam

Die alte Raiferin in mein Gefängniß, So grimmig, wie ich sie noch nie gesehn, Wie man Gespenster schildert, oder Rurien. 3ch fah in ihr mein Unglud gegenwärtig, Sichtbar den bofen Geift, der mich verfolat, So bleich, so abgezehrt, so lang und hager, Die Augen bligend, und die schmalen Lippen Bor Reid und bofem Billen eingefniffen. In meinen Armen wollte fie bie Rindlein Ermurgen, aber Rrafte fuhlt' ich in mir Das Ungethum mir abzumehren. Sterben Ift wohl ihr Loos, doch nicht von ihren Sanden; Und fonnt' ich auch nur wenge Stunden friften Ihr armes Leben, so gewann ich boch Mir wenge Stunden Mutterfeligfeit. 3ch weiß, woher ihr Grimm, ihr Meid mir kommt, Sie mar mir ftete entgegen, immer giftig,

Gleich als ich hicher fam mit meinem Gatten. Sie hatte ihm ein Weib gewählt, bas fie Beherrschen mochte, meine Unvorsicht Und Jugend, (da ich damals noch nicht mußte. Wie fehr fie Octavian regieren durfte) War Schuld, daß ich ihr heftig widersprach, Gemahlin wollte fein und Raiferin. Die alte Barterin Grifeldis, die Moch Octavian gefäuget, sagte mir Diel von der Raiserin und ihrem Leichtsinn, Dem muften leben ihrer Jugend, wie Man vielerlei Geschichtchen von ihr mußte, Und ihren mancherlei Geliebten, daß Der alte Raiser oft in Gifersucht Entbrannt, fie vor des hofs Berfammlung schmalte. Lebhaft fo wie ich war, fam einst im 3wift, Bas frifd mir im Gedachtniß lebte, vorschnell Muf meine Bung', in Gegenwart bes Raifers. Da fah ich, wie fie mir Berderben fchwur, Ich hatte feine Baffen gegen Tucke. So hat fie mich zum Abgrund hingetrieben. Diana.

Hier ift ein Mann, der euch zu sehen munscht. Felicitas.

Ich habe aller Hoheit mich entkleidet, Ich darf nicht sagen: Nein; zu meiner Strafe Hat man erlaubt, daß jeder Unterthan, Iedweder Thor und schadenfrohe Knecht Mir nahen darf in meinem trüben Kerker.

> Apollodorus tritt herein. Apollodorus.

Theure Raiferin -

### Relicitas.

Spotte nicht einer armen unglucklichen Frau, mir gehort dieser Litel nicht. Laß beiner Schadenfreude an meinem Anblicke genug sein.

Upollodorus.

Ihr irrt euch in mir, edle Frau. Ich bin ein armer Mann, der euch von jeher zugethan war, den eure Barmherzigkeit und hohe Gnade aus der Gefanzgenschaft der Meerrauber loskaufte. Ich habe Tag und Nacht euer Schicksal beweint, das ich voraus sah, aber nicht wenden konnte.

Felicitas.

Wer bift du?

Apollodorus.

Bei meiner Geburt standen gludliche Sterne, so daß es mir vergonnt war, mich der ernsten Wissen; schaft zu weihen: mir ist vom Schicksal verliehen, in mannichfaltigen Zeichen der großen Natur die Zukunst zu lesen. Schon lange hab' ich euer Horoskop, die Constellation ist gludlich, das beweisen eure Schon, heit, hohe Lugend, fester Sinn und edle Geistesgazben. Auch Glud und langes Leben ist euch zugewandt, nur ein Stern ist mir rathselhaft. Darum versagt mir meine Bitte nicht, und laßt mich in eure Hande schanen, ob ich die Zeichen dann begreife.

Felicitas.

Konnt ihr in ihnen etwas lefen?

Apollodorus.

Alles, ich sehe hier euer Glud und Unglud. Gin langes leben ift euch bestimmt, ein gludliches Alter,

Frende an euren Kindern, nur eine schwarze Stunde, gegen die ihr kämpfen mußt; überlebt ihr diese, so habt ihr gesiegt.

Felicitas.

Nicht rufe mich mit eitler Beiffagung, Mit Bahnen deiner Runft zuruck vom Bege, Den ich so muthig ging.

Der Caplan tritt ein.

Caplan.

Des herren Friede sei mit euch und allen: Berzeiht mir, Fürstin, diesen sauern Gang, Der Seufzer mich und schwere Thränen kostet; Ich komme euch zu rufen. Ist die Seele Gerüstet, Abschied von der Welt zu nehmen?

Felicitas.

Ja heilger Bater.

Caplan.

Geluftet euch zuvor, durch fuße Beichte Die lette Last vom Herzen abzuwälzen, Den zarten Leib des Herren zu genießen, Lossprechung zu empfahn von euren Sunden, So kommt mit mir, euch bleibt nur kurze Frist.

Freier Plat vor ber Stabt.

Gine Menge Bolfs, Adraftus, Rifanor unter ihnen.

Abraftus.

Was drangt ihr so? — Zuruck da, Leute!

#### Mifanor.

Raum Plat durchzukommen, die ganze Stadt hat sich ausgegossen, um das traurige Schauspiel zu sehn. D Neubegier, wie hast du Alte, Lahme, Kranzke und Schwache angetrieben, und ihnen nicht Ruhe gegonnt, bis sie ihre Schwellen verlassen haben, um Zuschauer dieser hochst kläglichen Tragodie zu senn. — Wollt ihr zuruck, ihr unverständigen Menschen! — Du Krüppel, was drängst du dich so unverschämt hervor?

# Ein Lahmer.

Ach, gnadiger Herr, vergonnt mir armen Manne hier zu stehen, die fürstliche Frau war unsere huldreichste Wohlthaterin, das Armuth erbarmte sie, sie hat sich unserer, wie eine Heilige angenommen. Nur noch einmal will ich sie auf ihrem letten schweren Wege sehn. Sind doch blinde und ohnmächtige Greise her; ausgegangen, sie noch einmal zu grüßen.

# Abraftus.

Lagt sie hier stehn. Wer konnte sich der Thranen enthalten?

#### Mifanor.

Wenn sie hinweg ist, werden wir erst wissen, wie viel wir verloren haben.

# Adrastus.

O Octavianus ist blinder als diese Bettler, die dort stehn und mit leeren Augen die Sonne suchen. Er ist sich selbst entwendet, daß er keine Bitte von uns vernimmt, daß er sie nur hort, seine Furie, die ihn zu morderischen Thaten heßt.

#### Mifanor.

Ich habe diese Nacht im Gebete gerungen, dem Berren der herren habe ich es anheimgestellt.

Befdret draugen.

Abraftus.

Sie kommt. Sieh, fromm, wie ein unschuldiges Lamm, geht sie einher, auf ihre weinenden Frauen gestügt.

Mifanor.

Macht Plat, ihr Leute!

Mile.

Play da! Play!

Felicitas tritt auf mit ben Rinbern, gelehnt auf Cloris und Diana, ber Caplan begleitet fie.

Udraftus.

Sich, wie die Armen sich zu ihr drangen.

Mifanor.

Wie still es ploglich geworden ist, Man hort nur Schluchzen und schwere Uthemzüge ber Trauer.

Felicitas ju den Bettlern.

Noch einmal habt ihr euch zu mir gefunden, Bisher war streng versagt mir euch zu sehen, Beschlossen sind nun meines Lebens Stunden, Mog es euch künftig hier wohl ergehen, Euch schlug das Glück und Schicksal tiefe Bunden, Mich jammerten die unzählbaren Wechen Der Sterblichkeit: jezt kann ich nichts mehr schenkent, Nehmt diesen Schmuck zum letzten Angedenken —

ju ben Rammerfrauen.

Und weint, nein, weint um mich nicht, ihr Freundinnen, Der Angenblick ift ba, wir muffen scheiden, Es fehnt schon lange sich mein Geist von hinnen, Der Leib erfährt nunmehr das lette Leiden, Dann foll ich emgen Frieden mir gewinnen. Lebt wohl, gedenkt in Liebe mein, ihr beiden, Ihr bleibt guruck, feid fromm und gut, fo schauen Wir uns bort wieder in den ichonen Auen.

Caplan.

Es fallt von eurem Saupt die irdiche Rrone, Die nur verganglich mar, und beren Scheine Und heller Schmuck nur waren falte Steine, Den himmelstrang empfangt ihr jegt gum Lohne. Der ist erhaben boch ob allem Sohne, Der herr nimmt in fein Reich die Magd, die reine, Vor allen Augen mahlt er fie als feine, Daß sie in seinen Berrlichkeiten wohne. Zwei Kindlein, die die Welt noch nicht gesehen, Erheben fich mit ihr, verflart gum Lichte, Sie famen nur und eilen ichon von dannen. Begluckt, wer bald jurucke fehrt, von mannen Wir alle stammen! Leicht ift das Gerichte Alsdann: boch mag bes Berren Will' geschehen.

Relicitas.

Q! - finft nieber.

Cloris.

Wie ist euch?

Adrastus.

Was geschieht?

Caplan.

Sie fturzte nieder, als fie ploblich die Augen dort:

hin mandte, und den großen Scheiterhaufen gemahr wurde, ber fcon in Flammen fteht.

Mifanor.

Ich bin ein Thor, die Kindlein muffen mit ihr sterben, und doch mußte ich sie vor dem schweren Falle schüßen.

Diana.

Sie erholt sich.

Relicitas.

Wo bin ich? — Ach was ist aus mir geworden? Wie einsam bin ich, wie verlassen hier Im dichten Menschenhausen, unter Fremden? Ihn sicht ich nicht, den meine Augen suchen, Und dort das furchtbare, das wilde Fener, Das seine rothe Junge nach mir streckt! Nur einmal noch will ich ihn sehn, Lebwohl Ihm sagen, sagen, daß ich ihm verzeihe Und allen meinen Feinden. Nein, ich kann, Ich kann nicht sterben, wenn ich ihn nicht sehe.

Adraftus.

Burud! jurud ihr da! der Raifer fommt!

Mifanor.

Macht Play ihr Leute! Fort!

Detabianus fommt.

Octavianus.

Wic? Lebst du noch, Felicitas, zum Schmerz uns? Bas zogert ihr, das Urtheil zu vollstrecken? Die Schergen stehn entfernt, als wie in Furcht, Das ganze Feld ist nur ein einzig Wehe, Gehent der Weiber, Greife, Kinder, schlägt Des himmels Bolken, unfre Tyrannei Und Ungerechtigkeit verklagend. Drum Gestehe laut die That und sterbe dann. Kelicitas.

O mein Gemahl - nein nicht Gemahl ; - mein Fürst, -Doch Rurft mir nicht, der murde anabig sein, Dem durft' ich fiehn, Barmbergigkeit von ihm Bielleicht erlangen, - wie benenn' ich bich D Octavian? du vormals mein Gemahl, Mein Furft, mein Raifer, jezo mir ein Fener, Das zornig mich hinmeg tilgt: wie, fo febr Verlangt nach meinem armen Leben bich? Berweilt zu lange bir bes Elends Gattin? Dem bin ich jest vertraut, dem bleichen Freunde, Der hat mir redlich ausgehalten, als Mir alles wich. — O sei mir Gott mein Zenge, Der Bater fammt dem Gobn, das emge Licht, Wenn ich mich andrer Sunde schuldig weiß, Als daß ich dich zu brunftiglich geliebt, Daß du mein Alles warft, daß Altar, Rirche, Bergeffen murden über deine Liebe; Die Gunderin vergaß den Leib des herrn, Wenn fie nur deine Lippen ruhren durfte, Selbst in der heilgen Meffe fah ich dich, Ja Seligfeit mar mir, in beinem Urm Ein neues Liebeleben jenfeit leben. Die Sunden hab' ich hier bem Mann gebeichtet, Mit offnem, wundem Bergen, und Bergebung Ift wie ein fühler Balfam eingeträufelt. Doch mehr weiß ich mich schuldig nicht, vergebe Du mir, daß ich zu innig bich geliebt,

Bu schnell, zu offen meine Seele zeigte, Dafür will ich dir meinen Tod vergeben.

Micht von mir wende doch anjezt dein Antliß, Micht jezt in dieser letzten bittern Stunde; Ich werd' es nachher nimmer wieder sehn. Ich Augen, seid ihr jene lichte Bronnen, Die mir vordem geleuchtet? jezt ein Feuer, Das jene rothe Flamme angesacht. O Mund, ihr Lippen, schönes Schwesternpaar, Habt ihr der süßen Kusse all vergessen, Der zarten Worte, die so lieblich leise Erschollen, daß die Luft sie kaum berührte? Sind diese sansten Wordbeschl auf eurer Röthe?

Mein Octavian! ja auch im Tobe mein, Huch sterbend fann ich noch nicht von dir laffen. Mein Berg in meinem Bufen will gerfpringen; Ruhlft du in beiner Bruft fein stilles Echo Bon meinen Schmerzen? Ja, du neigst dein Saupt, Ach ja, dein Auge will sich sanfter zeigen. D liebste Augen, lofcht das Feuer aus, Das mir, ben Kindern, Unschuldvollen droht. -Ich, daß du vor mir ftehft, mar nur mein Wunsch, Run bin ich nicht mehr einfam; mas zu munfchen Wird nun mein fecker Mund versuchen? Reich Die Sand, die theure Sand mir. - Ja, ich fuhle Daffelbe Blut, das leben noch, die Barme, Die sonst in jedem Pulse Liebe mar. Sich, meine Thrane fallt auf diefen Ring, -Sieht nicht ber Demant aus wie eine Thrane?

Den ftedt ich, mich verlobend, an den Finger, Du gabst mir biefen blutigen Rubin: Damale, - ach, daß wir nicht fo großes Gluck Ertragen fonnen, - damale, dort im Balde, Dom Jagen heiß, im fußen Baumgeflufter, Wo Wellen fich im Bache fuffend jagten, Wo Erd und himmel und die frische Grune Wie sich umarmend eingeschlossen hielten, 21ch damale, - weißt du noch, wie du mir fichtest, Wie ruhrend du mich bateft, daß ich weinte? Du wurdest sterben, schwurst bu, wenn ich nicht Dir freundlich murde: -Ich liebte bich, bu marest mein, ich bein, Ich fannte feinen Sinterhalt, fein Diftraun. Wir fürchteten die Eltern, und freiwillia Schwurft du entgudt ben heiligsten ber Gibe, Mein Leib und Leben fuhnlich zu beschirmen, Mit Leben, Blut, Leib, Rraft und vollem Muthe. Wo ift dein Schwur geblieben, daß du jest Mir Leben, Blut, Leib, Seele willst verderben? Ach nein, es ist nicht fo, bu schliefest nur, Und jest wirst du erwachen. Ginft, als faum Ich wenig Wochen deine Gattin, wir Dicht langft von unfrer Reise beimgefehrt, Erschreckt' in einer Nacht ein banger Traum mich. Ich fah ein wildes Feuer, Und graufam fremde Manner brohten mir, 3ch follte fterben und den grimmigsten Der Tod' erdulden, ich schrie im Schlafe laut, Du wecktest mich, und wie war ich entzückt, Aus Todesquaal in deinen Armen mich In deiner Liebe wieder mich zu finden.

Jest bin ich anders, furchtbar aufgewacht, Aus beiner Lieb, aus beinen Armen soll Ich in den grimmen Feuertod mich werfen. Ach nein, du kannst es nicht, du willst es nicht, Ein Irrthum hat dich angefaßt, ich bin's, Ich bitte dich, Felicitas, dein Weib, Laß mich noch leben, sei mir noch getreu, Werbanne mich, verstoß' mich in die Wildniß, Nur hier nicht sterben! O mein sußes Leben, Wilst du mich töbten, soll ich daran glauben?

Octavianus.

Laß mich hinweg! Wohin foll ich entflichen?

Felicitas.

Er sieht mich nicht, er hort nicht, was ich flehe.

Adrastus.

Was ist mit ihm geworden? gebt.

Caplan.

Liefgerührt

Schien der Monarch.

Cloris.

O gebe Gott,

Daß beine Borte ihm jum Bergen drangen.

Diana.

Das Feuer ift verloscht, ein Regen strömt Mild und erquickend durch die heiße Luft. O glucklich ist die Borbedeutung.

Cloris.

Schwärmt alles Bolf bort um den Scheiterhaufen, Sie jauchzen, daß der Regen ihn verlofcht.

Abrastus kömmt zurück.

Mifanor.

Wie ift bir, Freund?

Adrastus.

Noch nie, bis jezt, hab' ich Geschen, wie Fluthen gleich, die Damme Und Hauser niederstürzen, Thränenströme Aus vollgepreßtem Busen fließen können. So sißt der Kaiser dort, und scheint ein Bild Bon Stein, aus dessen Augen Quellen rinnen. Er kennt sich nicht, er schlägt auf seine Brust Und schluchzt und will in tiesem Schmerz vergehen. Es scheint, daß alle Leiden, die seit Wochen, Seit Monden sich gesammelt, nun in Ihränen Berströmen, und das Leben mit sich führen.

Relicitas.

So weint er denn um mich? — auch mir will schon Das herze brechen.

Adrastus.

Unter lautem Schluchzen, Das jedes seiner Borte unterbrach, Befahl er mir, cuch, edle Frau, zu sagen, Daß er nun keineswegs begehre Schuld Bu sein an eurem Tod, ihr mögt ein Pferd Euch nehmen, eine Summe Golds, Geleit Zum großen Wald euch wählen, also ziehn.

Cloris.

Gelobt sei Gott!

Diana.

O Freude!

Caplan.

Mun find wir froh.

# Adraftus.

So hab' ich keinen Menschen noch gesehn, Sein Leben scheint zerspalten, und der Kluft Ein ewger Strom in Wellen zu entrinnen. Ich will zurück zu ihm. Er liebt euch noch, Doch mag er euch entsernen, und so ist es Für eurer beider Sicherheit und Nuhe Wiel besser, da vielleicht nach wenger Zeit Sein argwöhnisches Herz erwachen dürste. Lebt wohl, ihr edles Frauenbild, und Heil Und Glück und Gottes Engel sein mit Euch.

#### Relicitas.

Er ist gerührt, doch will er mich verstoßen.

#### Mikanor.

Erlaubt mir theure Frau, daß ich der Mann fei, Der euch bis an die Grenze mag geleiten.

### Felicitas.

Mir ist gar wohl bekannt die edle Treue, Die du im Herzen immer zu mir trugst. Lebt wohl, ihr Mådchen, jezo geh ich ferne, Wohin? das wissen nur des Schicksals Sterne; Theilt unter euch, was ich zurückgelassen, Denkt so von mir, daß ihr nicht braucht zu hassen Die armste Frau, die jemals noch geboren, Und gegen die das Schicksal selbst verschworen.

I. Banb.

Gebenket meiner auch in guten Tagen, Bohl bin ich Sunderin, boch mogt ihr fagen Unschuldig deffen, was sie mich verklagen.
geht mit Alfanor.

Cloris.

D edle Frau!

Diana.

O schones, großes Herz!

Cloris.

Wer fann wohl überleben diesen Schmerg?

Pasquin fommt.

Pasquin.

Ich, und wie ich hoffe, wir alle. Die Weinverstäufer haben heute einen guten Tag gehabt, sie sigen aller Orten herum, und bieten ihre Waaren aus. Erst soff das Bolk über die Maaßen, weil sie traurig waren, und sich ein leichtes Herz trinken wollten, nachher aber weit mehr, weil sie lustig wurden und der Kaisserin, des Kaisers und aller Menschen Gesundheit trausen.

Diana.

Wir wollen nach der Stadt zuruck.

Pasquin.

Der Scheiterhaufen ist vom Negen ausgelöscht, und das Bolk ist auch untergekrochen, um die neuen Kleider nicht zu verderben, und mehr als die Wolken hat unser Kaiser Wasser aus den Augen geregnet, das hat seinen Grimm ausgelöscht, und unser Kaiserin ist pardonirt. — Aber das muß wahr sein, absonderlich

geht es in der Welt her. Erft liegt der Kaiser auf den Knicen, sast sieden Jahre hindurch, läßt in allen Kirchen für sich beten, besucht die Wallsahrtsörter, nimmt mit allen Doctoren im Lande Rücksprache, um ein Kind zu erzeugen. Plöglich bekömmt er zwei; nun sollen sie, zusammt der Mutter, in das Feuer geschmissen werden. Darauf vergiebt er es ihr endlich, daß sie ihm Kinder zur Welt gebracht hat, schieft sie aber alle hinaus in den ungeheuren Wald, der voller Mörder und wilder Thiere steckt, dort mögen sie sehn, wie sie zurecht kommen. — Nun wird überdies das schöne Holz vom Scheiterhausen so naß, daß es der nächste arme Sünder gar nicht wird zum Verbrennen brauchen können.

gehn.

#### Dorf.

Bauern und Bäuerinnen, wie zu einer Hochzeit versammelt.

Priefter.

Wo ift der Brautigam geblieben?

Rufter.

Er ist an jenem Tische druben, Mit einem Pilgrim im Gespräche.

Bauer.

Daß jeder doch den Nacken brache, Der kommt uns hier im Schmaus zu fibren!

Priefter.

Laßt mich dergleichen ja nicht hören,

Er fommt wohl von der heilgen Stadt Jerusalem.

#### Baner.

Mag sein, was hat

Der Kerle hier herum zu spuren Und heilge Reden zu verführen? Die schicken sich zur Hochzeit nicht.

# Priefter.

Ihr feid furmahr ein arger Wicht, Der Wein ift euch jum haupt gestiegen.

#### Baner.

Herr Priester, das sind arge Lugen, Und wart ihr nicht ein heilger Mann —

### Rufter.

Laßt gut fenn, lieber Bauersmann, Man fpricht ein Wortchen wohl im Scherzen. Wer nimmt bergleichen fich ju Bergen?

### Priefter.

Ja wohl, wir find heut alle munter, Da lauft ein Spaßchen auch mit unter.

#### Bauer.

So mag's drum sein, doch lagt uns meiden . Berschimpfen und ein Ehrabschneiden, Halt jeder seine Zung am Zügel, Sonst sest es Zank und endlich Prügel.

### Priefter.

Das heißt gesprochen wie ein Christ, Der weise, brav und nuchtern ift. Auf euer Wohlsein, guten Wandel. Bauer.

Gebt mir daher die größte Kandel, So sperr ich auf den Hals recht weit, Thu der Gesundheit euch Bescheid. Herr Priester, ihr sollt leben, hoch!

Priefter.

Thu mich der Ehr bedanken doch.

hornvilla und ber Pilgrim Clemens treten ein.

Clemens.

Ihr laßt die Braut zu lang allein.

Hornvilla.

Komm ich in ein Gespräch hinein, So muß ich Trinken, Schlaf und Effen, Ja wohl die Hochzeit noch vergessen.

Clemens.

Ihr seid ein Kerlein gar furios.

Hornvilla.

Mein' größte Freude ist ein Poß, Ein Schwank zu reißen, eine Zoten, Wird mir dergleichen angeboten, So dunkt mir das das allerbest.

Clemens.

Doch gurnen drob die andern Gaft.

Hornvilla.

Seht, die sind nur gemeine Leut, Und wissen gar von nichts Bescheid, Der Priester und der Kuster dort

Sigen taglang an einem Ort Und saufen dumm in sich hinein Den guten wie den schlechten Wein, Schmedt ihnen eins wie's andre eben, Ronnen von nichts Rechenschaft geben. Doch ihr feid ein gereifter Mann, Das hort man eurem Sprechen an, Dergleichen Leut find mir willkommen, Drum hab' ich euch gern aufgenommen, Ihr fonntet mir die Beit verfurgen, Mit lieblichen Gesprächen murgen, Babt mir vom beilgen Grab ergablt, Bon Wunderbildern ausermablt. Ihr feid dabei auch eingedenf Der luftgen Mahren, guter Schwenf, Ihr feid fo chrnfest gang und gar Und doch dabei ein halber Marr, Nest lacht ihr, sebet sauer ist, Der Schelm euch ftete im Nacken fitt, Die liebsten Rumpan feind das mir. Die Braut hab' ich noch fur und fur, Bei Nachten lang und auch bei Lag, Wo ich viel mit ihr fprechen mag.

### Clemens.

Doch darf ich mich nicht lange legen, Ich muß mich bald zu Schiffe segen, Ein Fahrzeug dort im Meere halt, Darauf ist mir ein Plag bestellt, Nebst andern wackern Pilgersleuten, Die sich auch auf die Reis bereiten, Zurud nach dem Italschen Land,

Nom und Toskana wohl bekannt Dann muß ich noch durch Lembarden, Bis ich nach Paris komme frei, Dort wohn ich denn mit Frau und Kind.

# Hornvilla.

Was seid ihr doch so narrsch gesinnt, Lauft durch die Welt so wie die Affen; Was habt im heilgen Land zu schaffen? Was bleibt nicht sigen auf dem Hintern, Beschlaft eur Weib, wischt euren Kindern Die Nase, das Gesind regiert, Den Viehstand weistich gubernirt? Schlacht't euch im Winter Schweine ein, Est frische Wurst, trinkt fühlen Wein? Was habt ihr denn allhie verloren?

#### Clemens.

Ift unfer Heiland nicht geboren In Palastinam, sind die Spuren Der Wunder nicht auf diesen Fluren? Ihr wohnt dem Lande näher schon, Auch habt ihr dort den Libanon, Mit seinen Mönchen, Klöstern, leicht Habt ihr den Wallfahrtsort erreicht.

### Hornvilla.

Mein Lebtag thu' ich nicht bergleichen, Das nußt nur Priestern, faulen Bauchen, Jest hab' ich voll'nds ein junges Weib, Da fehlt's mir nicht an Zeitvertreib.

#### Clemens.

'S giebt aber, die da hoher denken,

Die Sinnen auf zum himmel tenken, Sie wollen gottgefällig leben Und nach dem ewgen heile streben, So wie wir hier im Kothe stecken, Muß jeden Sunde wohl bestecken, Dazu dient Stab und Pilgertaschen, Die Flecken von uns abzuwaschen.

# Bornvilla.

O Hochmuth! Geht, ihr wahrlich schaut Nicht so, als staft in sündger Haut, Ihr mit dem schmalen Angesicht, Dunnbartgem Maul? ich glaube nicht, Daß ihr was Rechtes schon gelogen, An Geld was Sonderlichs betrogen, Kein Nothzucht habt ihr nie verübt, Und wie man spricht, kein Wass'r betrübt, Ein magres, stilles Kind vielleicht In Zucht und Ehrbarkeit erzeugt: Da läuft nun rum wie toll und blind Solch arm einfältig Menschenkind.

## Clemens.

D liebes Kerlein, laßt euch sagen, Ich war in meinen jungen Tagen Ein wilder Bursch, hab' viel erlebt, Manch tollen Fastnacht. Etreich. Was gebt Ihr mir, sag' ich von Lästern, Fluchen, Hur'n, was ihr nicht in mir sollt suchen? Half drauf in einem wackern Kriege Dem Christenheer zu einem Siege, Und das versteht sich, manche That Berübt im Muthe der Soldat,

Daß sich auch selbst die allerbest Bor Gott nicht verantworten lagt. The thut so groß, the thut so breit, Doch hinterm Berg find auch noch Leut. -Lagt uns den Discurs jegt abbrechen Und lieber andre Sachen fprechen, Der fromme Mann muß feine Gunden Mit Lobserhebung nie verfünden. -Ihr habt ein junges Weib genommen, Das ift mir feltfam furgefommen, Sie ift gerade, munter, schlank, Mir mar in eurer Stelle bang; Ihr feid ein wenig ungestaltet, Die Stirn in Rungeln febr gefaltet, Bar bucklich seid ihr, dazu schielend, Wenn ihr einmal am Ropfe fuhlend Bemerken folltet ein Geweih, Go mare das gan; munderfrei, Daß sie euch als den Mann wohl bergt, Doch hinterrucks mit andern icherat.

### hornvilla.

Für diese Furcht giebt es ein Mittel, Ein harter, schlanker, derber Knittel, Co lang im Wald wächst dieses Kraut, Co lang wertran ich meiner Braut. Collt' ich mich grämen und mich plagen, Wenn ich noch kann mit Fäusten schlagen? Der Stock gehört zum Chestand, Wie zu dem Lintenfaß Streusand, Wie zu dem Braten backne Pslaumen, Wie zur vollkommnen hand der Daumen:

Ein Inftrument bas Erfte ift Im Cheftande, wie ihr wißt, Doch gleich bas zweite brauf im Range Ist mir ein Knittel, ober Stange, Ober baß ich Karbatschen mache, Es thut ber Name nichts zur Sache.

#### Clemens.

Doch von den Sohlen zu dem Haar Werd' ich an ench kein'n Reiz gewahr. Das Liebesfeuer muß doch brennen, Wie hat sie sich verlieben konnen?

# Hornvilla.

Ihr seid mir auch der rechte Sprecher Und wohl ein unerfahrner Schacher. Der Buchs, das Ange, grade Bein, Sind wohl, was Weibern heller Schein Und Liebesrei; und Schonheit dunkt? Wenn auch mein Jug ein wenig hinkt, Wenn auch mein Auge schielt, und frumm Mein Rucken steht, so sind doch drum Um Mann noch andre Qualitaten. Die ihm mein Seele mehr von nothen 2018 grade Beine, grader Rucken, Und Hugen lieblich anzublicken, Die wohl die allerhartsten ruhren, Und wissen sie auch auszusphren, Rein Beib, glaubt mir, tappt blindlings gu, Rein Mann macht ihr ein & fur U. Drum feht ihr oft, daß gart Geficht Bon ihnen wird geachtet nicht, Doch wird ein Rerl fehr oft gefallen,

Der ausgeschrien von Mannern allen Für unausstehlich, haftlich, dumm, Sie mogen ihn so lieber drum.

Gin Schiffer tommt.

Wollt ihr jest in das Boot einsteigen? Es will ein gunftger Wind sich zeigen.

Clemens.

Lebt wohl, ich sag' euch nochmals Dank Für Lager, Speif' und edlen Trank, Wünsch' nur, ich könnt's vergelten sehr.

Hornvilla.

Paris seh ich wohl nimmermehr. Nehmt so vorlieb. Komm, Alivus, Nimm Abschied hier mit einem Kuß.

Mlivus, bie Braut, fommt.

Clemens.

Lebt glucklich, wunsch' euch Freud und Lust Und bald ein Kind an eurer Bruft.

Hornvilla.

Wir wollen sehen was es giebt.

Clemens.

Es fehlt nicht leicht, wenn man fich liebt. geht mit dem Schiffer.

Hornvilla.

Romm, Alivus, und feg dich hier, Jest bleib ich, Liebe, nun bei dir.

Priefter.

Wohin will denn der Fromme gehn?

Hornvilla.

Er denkt jezt nach Italien. Ein braver Mann, verständig, weif, Er macht aus Lugend diese Reif, Hat viel erlebt und viel erfahren.

Priefter.

Er ift auch ziemlich schon bei Jahren.

Hornvilla.

Laßt die Musik von neuem klingen, Noch eins im Kreis herum uns springen, Macht fort ihr Leut, es wird schon spåt, Bis man alsdann zu Bette geht.

Mufit und Zang.

Der Walb.

Malchus. Pontinus.

Maldus.

Wo bleibt ber Robert?

Pontinus.

Er ist hinüber nach unsern Kameraden gegangen, ob sie mas ausgespürt haben.

Maldus.

Es wird wieder nichts sein, die Zeiten werden immer schlechter fur einen ehrlichen Kerl.

Pontinus.

Rein Reisender will hier mehr durch den Wald ziehn, seit acht Wochen haben wir keine Arbeit gehabt.

#### Robert fommt.

#### Robert.

Was steht ihr, Hallunken, und faullenzt? Auf, mir nach. Abraham will jenseit dem Berge Reisende in der Ferne gesehn haben.

Malchus.

Endlich einmal!

Robert.

Ja, es ist hohe Zeit, ich habe feinen heller mehr im Seckel, bas sauerste Leben haben bie armen Spigbuben auf der Welt; wenn es so fort geht, muß man aus Desperation noch ein ehrlicher Mann werden.

Pontinus.

Das mare doch arg.

Robert.

Saumt euch nicht. Ift euer Zeug auch in gutem Zustande? Habt ihr eure Paternoster bei euch, daß ihr beten konnt, wenn einen der Teufel holen soll?

Malchus.

Bir find, wie brave Kerle, immer auf alle Falle gefaßt.

gebn.

### Felicitas. Rifanor.

### Mikanor.

Hier endigt meine Pflicht, hier ist der Wald, Bu bessen Saum ich euch geleiten follte. Lebt wohl, die ich noch Fürstin nennen muß, Mein Herz weint Blut, ba ich hier Abschied nehme, Run sei der herr bes himmels euch Geleitsmann.

# Felicitas.

So mußt ihr gehn? Mußt ihr mich hier verlaffen Mit meinen armen Kindern? Konnt ihr nicht Zu sichern Leuten mich, zu einer Stadt, Die ferne liegt und unbekannt, mich bringen?

### Mifanor.

Ein thenrer Eid halt meinen Willen fest. Bundbruchig war ich meinem Raifer, Gott, Bollt' ich von hier nicht meinen Ruckweg nehmen.

### Relicitas.

O ihr seid alt, das Alter macht euch furchtsam, Euch will ich gern vergeben, aber denk' ich Der jungen Ritter, die den Preis gewannen In vielerlei Turnieren, ihn von mir Empfingen, meine Schönheit prießen, laut Berhießen, das Unmögliche zu wagen Für meine Ehre: — keiner hat gewagt, Ein lautes Wort zu sprechen.

### Mifanor.

Sie verstummten

Dem Zeugniß alle, das der Raifer gab.

### Relicitas.

Hilf mir jum Pferd, ju meinen Kindern, lebe Dann wohl; fehr gludlich heim jur Stadt, mit dir Die fünf erwählten Ritter, die mich schützen; Bis jezt ist uns fein Unfall aufgestoßen, Mun geht ihr fort, nun kommt vielleicht Gefahr.

Grußt meinen Raifer, fagt, ich fei ihm treu Berblieben, lieb ihn stets bis an den Tod, Einst wird er die Berlaumder kennen lernen.

af.

# Albert, zwei Anechte.

### 1. Anecht.

Die Pferde, herr Nitter, sind abgefüttert. Wollt ihr auffigen?

#### MIbert.

Schlimm Reisen ohne Wirthshaus, wo man einfehren und raften mag, Bieh und Menschen kommen leicht zu Schaden. Mir graut recht, hier durch den großen Wald zu reiten. Meine Frau wird daheim auch in Sorge sein.

# 2. Anccht.

Ich wollte Gott danken, wenn wir diese Baume erst hinter uns hatten. Die Einsamkeit, die Hohlwege, das Brullen der wilden Thiere drinnen macht mir Graussen und Haarstrauben.

#### Mibert.

Wir muffen hindurch. Sigt auf und reitet ihr beiden mir immer eine Strecke voran, so konnen wir uns bester umschauen.

### 1. Anccht.

Recht so, wenigstens seid ihr etwas sicherer, herr Ritter.

gehn ab.

Felicitas mit den Rindern.

Mein Pferd laß ich mit freiem Zugel weiden, hier ift ein Plag mit schonem grunen Klee, Goldgelbe Blumlein drunter, und ein Brunnlein

Macht in der Ginsamfeit gar lieblich Rauschen. hier leg' ich euch, ihr Rinder, in die Blumen, Ihr lacht fie an, fie lachen wiederum Eur rother Mund, der Glang der lichten Augen Schaut ale die schönste Blumenzier im Grafe. Noch fuß' ich eure Lippen, ihr Holdselgen, Schlaft jezt ein wenig und ich reich euch wieder Die Bruft nachher. - Berr Gott, wie schon ift's hier, Mir deucht, ich sah noch nie solch lieblich Thal, Das flare Waffer und der grune Plan, Die fanften Bugel und ber blaue himmel, Der Baume Rlispern und die Ginsamfeit, Sie machen mir mein Berg fo froh beklommen. Wie schon ist Gottes Welt! - Go hab ich oft Betraumt, mir in der Jugend oft gewunscht, Un foldem abgelegnen Plat im Bald Bu fein, recht plotlich ohne Menschen, Freunde, Bu fublen recht, mas Ginsamkeit bedeutet, Die Felsen so zu sehn, wie ich sie schaue. Wie munderbar, daß mir es jezt so wird! -Wo gehst du hin, du liebes, eilend Baffer? Du thust als hatt'st du Botschaft abzugeben Dem liebetrunfnen Ohr, das deiner wartet, So fliegen, grugen beine hellen Rreife In fußer Beise durch die schonen Gleise. Die Rinder dort - ich bin im Ungluck glucklich. - Belch schonen Fruhlingshauch ber Baum, an dem Ich rube, von fich giebt aus feinen Bluthen. Die Schmetterlinge spielen in der Sonne, -Es thaut ein milder Geift in diesem Dufte Mit lieber Rube auf mich nieder. -

Der Schlaf freigt vom Baume.

Nieder fleig' ich aus dem Wipfel, Bin ein Knabe, heiße Schlaf, Oben wohn' ich in den Bluthen. Dufte find mein fuges Grab. Wo die fanften Wellen mandeln. Steht mein Saus auch neben an, Bienen wiffen, wo ich athme, Summen leif' im Fruhlingestral. Wenn der Mensch recht Leiden duldet Und er fühlt sich gang verarmt, Burnt auf Schicksal, auf sich selber, Weiß auf Erden feinen Rath, Romm ich her auf meinem Schifflein, Mit der stillen, leifen Sahrt, Er fieht meine blonden Locken, Schuttl' ich diefe, schläft er fanft. Diefe arme, unterdruckte, Mit den Kindlein auf dem 21rm, Mocht' ich gar ju gerne schuben, Aber ich bin allzuschwach. Ronnt' ihr weiter nichts mehr helfen, Aber regen mußte Blatt Sich mit Welle, mit dem Winde Alles flagen freundlich: Ach! Und sie thaten alle willig Bas ich findlich nur befahl, Bis die fuße Dammerunge Sich in das Gemuthe fahl. Elend ift nunmehr vergeffen, Wie der Othem auf und ab

Steiget, fließen Melodicen Durch ben Ginn mit Banberflang. Ruffen will ich ihre Angen, Traume fleigen an den Rand Dieser Quelle, jede Welle Schmeichelt auf 'ne Liebsgestalt. Wie die Mutter, so die Kinder, Beide traumen ebenfalls Dunfel von den Abendwolfen, Von dem hellen Wafferfall. Lieben in dem Traum die Mutter, Die sie machend nie erfannt, Denn zuerst im sugen Schlummer Rnupft fich ftill das Liebesband. -Doch was dranat mich? Ich entfliche, Welch ein Unthier mich verjagt! Gutes wollt' ich, es gelingt nicht, D ihr Armen, daß ihr schlaft!

fclapft jum Baum binauf.

# Die Romange tritt ein.

Als die Mutter schlief im Grase Dorten bei dem Brunnlein kalt, Das ein lieblich Rauschen machte Zwischen Blumen in dem Wald, Kam indem aus dem Gebusche Hergestohn ein großer Aff, Der die Mutter an dem Baume, Sammt den Kindlein schnell ersah. Reizt' ihn sehr das eine Kindlein Und ihr lieber süßer Schlaf, Daß er ein Gelüst empfand,

Und das eine Rindlein fahl. Er erwischt' es gang bebende, Lief jum Balde mit, fo lang, Bis er fam durch das Gestrauche Bin gu einem grunen Plat. Dort sest' sich der Affe nieder, Wollte fehn das Rindlein nackt, Und entband es von den Tuchern, Leat' es auf die Erde facht. Wie es ihm denn nun gelungen Und es nackend vor ihm lag, Saß er vor dem Rinde Schmollend, Bleckte gegen ihn den Bahn, Wollte wie die Mutter lachen, Meinte, lachen follt' der Knab', Doch der fing an laut ju schreien, Daß es tonte durch den Bald. Sanft mar noch die Frau im Schlummer, Durch den Wald ein Lowe fam, Sah das zweite Rindlein liegen. Es fogleich in Rachen nahm. Doch die Lowin hatt' den Rleinen Eben nur noch angefaßt, 2118 die Raiserin ermuntert Bon dem tiefen Schlaf erwacht. Und fie fah mit ihren Augen Wie der Leo groß und fark Erug das Rind in feinem Maule Und damit von dannen sprang. Meinte, daß von ihm der Zwilling Schon zuvor zerriffen mar, Rief im Jammer; ach, was haft du,

Bittres Schicksal, mir gethan? Das war mir noch aufbehalten, Run beginnt erft meine Quaal! Schwur bei Gott im hoben Muthe Un der Lowin mindftens Raw Sich zu nehmen, gab dem Pferde Baum und Bugel, oben faß Schnell die ungluckfel'ge Furftin, Ritt der Lowin nach, fo ftark Mur vermocht' das Rog ju laufen, Aber nimmer fie erlangt. Denn im Balde mit der Beute Ihr der Leo bald entschwand, Und sie mußt' in Dorn und Strauchern Wider Willen machen Salt. Doch der Lowin bald gereute Was ihr Muthwill' erst gethan, Denn aus Luften fiel ein Greif ihr Auf den Nacken fteil berab. Wie ein Blig schoß er hernieder. Und erhaschte mit Gewalt Rraftia Lowin famt dem Rinde, Führt fie durch die Luft alebald. Leo fonnte fich nicht regen, Berbe Schinerzen der empfand, Immer Schwang Greif sein Gefieder, Klog hin über Sec und Land, Flog mit feinen Riesenschwingen Ueber Berg, Bald, Fels und Thal, Fern hinmeg zu einer Infel, Die im großen Meere lag. Einsam war und wild die Infel,

Unbewohnt und ohne Gras. Rund umfloffen von dem Waffer, Und ein Felsen gang und gar. Bier ließ sich der Greif nun nieder 211s er sich herunter schwang, Denn er hatte hier fein Wohnhaus, Sette ab die Lowin bang. Diese stieß im grimmen Borne Muf den Greifen also bart. Daß fie ihm mit ihren Bahnen Gleich entzwei den Schenkel brach. Mieder fiel der Greif gur Erde, Beil der Schmerz ihn übermand, Wehrte sich auf's allerbeste Wohl mit manchem harten Schlag. Mit den Flugeln, mit den Rlauen, Mit dem graufam wilden Bahn, Aber nichts vermocht' er, wuthig Machte ihn die Lowin gabin. Richt mehr regte fich ber Greife, Elend ward er umgebracht, Leo nahm ihn drauf-jur Speise Und dem Rind geschah fein Sarm. Alls die Lowin fatt gespeiset, Sie jum Kindlein nieder lag, Wie sie wohl daheim zu Hause Mit den jungen Lowen pflag. Und das Rind, die Mild erspurend, Wie der Lowin es fo nah, Saugte wie an Mutterbruften, Gott erhielt es wunderbar. Als die Lowin ihn genahret,

Grub fie in den Boden hart Mit den fpiggen Rlauen machtig Eine Grub' in Steineswand, Legte fich im Schatten nieder Und das Rindlein ju fich nahm. Ließ es saugen, macht' ihm Bette, Bon der Dahne mundersam, War sie hungrig, af sie felber Bon dem Greifen, der dort lag. Wie wird nun die Mutter flagen In dem einsam wilden Wald, Dag ihr Schreien durch die Zweige, Durch die Felsen widerschallt? -Jezo geht bas Schauspiel weiter, 3ch, Romanze, trete ab; Duldet gutig, lagt den Geiftern, Wie sie mogen, frei Gewalt. Bin und wieder gehn die Scenen, Dann ergreifet fie die Band, Und man sieht, mas schien zu trennen, If cs, was cs alles band. - ab.

# Zwei Anechte.

### 1. Anecht.

Wir haben hier schon eine Beile gehalten, und er fommt immer noch nicht.

### 2. Ancht.

Ich weiß nicht, wo er bleibt. Ich hatte fast Lust, wieder umzukehren.

# 1. Anecht.

Da ist cr!

### 2. Anecht.

Was tragt er in feinen Urmen?

Albert fommt mit bem einen Rinbe.

### 1. Rnecht.

Bir waren euretwegen in Sorgen, herr Ritter, und nun fommt ihr mit einem nacten Knablein jurud.

#### MIbert.

Schaut einmal, Leute, den schönsten Buben, den ich noch in meinem Leben bin gewahr geworden, wie eine Rose. Den will ich meiner Hausfrauen mitnehmen, damit wir ihn in aller Zucht und Ehrbarkeit als einen Christen auferziehn.

### 1. Rnecht.

Wie seid ihr denn in dem wilden Walde an das Kind kommen?

# Mleert.

Gar wunderlich. Ich ritt euch hintennach Und ging mein Auge stets nach allen Seiten, Die wilden Thiere oder Räuber fürchtend. So schau' ich was im Grase in Bewegung. Und wie ich näher reit, ist es ein Affe, Der grinzend vor dem nackten Kinde sist, Es anbleckt, sann als wenn er lachen thäte, Jub bald ein Tappen auf und bald den andern Und streichelt mit des Kinds Gesicht, das schrie Und weinte laut, wollt' nicht den Affen sehn. Wie ich nun sah, daß mit dem Kindlein so Die Bestie umging, dacht' ich drauf, wie ich Das Kind von ihm erlösen mocht', sprengt' mit

Dem Pferde schnell hinzu und schrice laut : Be, Meister Uff! das Kind lag liegen, mas Baft mit dem Kinde vor? Wie mich der Uff Erfah, ließ er alsbald vom Kind, sprang graufain Un mich hinauf und hatt' mich fast berab Vom Pferd gezerrt, riß mir ein großes Stuck Aus meinem Rock. Da dacht' ich: foll ein 21ff, Wenn noch fo groß, dir folchen Possen spielen? Mahm drauf mein Schwerdt, und that so guten Streich, Dag ich ihm hieb ben rechten Urm vom Leib. Wie fich mein Aff nun seines Arms beraubt Empfand und Schadhaft, sprang er wuthend grimmig Wohl zehen Schuh hoch wie ein tolles Thier, Indem Schlug auch mein Pferd von hinten aus So ungeftum, bag mir ber Sinn verging, Doch traf's jum Gluck den Affen an die Lenden, Dag er gleich niederfiel. Da ftieg ich ab, Bieb schnell den Ropf dem Affen ab, und nahm Das Rind und wickelt' es in meinen Mantel, Erfreut ob feiner Schone, faß zu Pferd Und fam ju euch, und fo hat's fich begeben.

# 1. Rnecht.

Acufferst wunderbar. Gut, daß ihr nur mit eis nem Uffen und nicht mit Räubern und Mordern zu thun gehabt.

### 2. Rnecht ...

Horch! es pfeift im Walde.

#### Albert.

Wenn man vom Wolf spricht, pflegt er nicht weit zu fein. Haltet euch gefaßt.

Robert, Malchus, Pontinus, Abraham, andre Räuber.

Robert.

Holla he! ihr da! Wer seid ihr?

MIbert.

Und wer seid ihr, daß ihr uns so fragen und so anfahren durft?

Robert.

Das wollen wir dir bald zeigen, alter Gimpel. Gieb her, was du an Geld bei dir haft, oder dein Les ben ift verloren.

#### MIbert.

Ob mein Leben verloren ift, weiß nur Gott. Geld habe ich feine bei mir, am wenigsten aber, um es Spigs buben zu geben.

Maldus.

Stopf ihm das Maul, Robert.

Robert.

Gieb bas Rind her, alter Schelm, bas schone Rind, bas bu gewiß einem Biedermann gestohlen haft.

#### MIbert.

Nein, ihr Bosewichter, haltet Rube', so will ich euch erzählen, wie ich das Rind von einem Affen erbeutet.

Malchus.

So wollen wir es vom zweiten erbeuten.

### Albert.

Ihr Chrenschander, ihr Verräther! Ich seige mich gegen euch alle zur Wehr. Helft, helft ihr meine ges

treuen Anechte, schlagt in Gottes Mainen drunter, daß die Stücken davon fliegen. Gefecht.

# 1. Knedt.

Laßt ab, Herr, sie sind zu gewaltig.

#### MIbert.

Ei, mas wollten Spigbuben zu gewaltig sein. Schlagt fie bis fie genug haben.

#### Robert.

Du Bosewicht! Seht Leute, da hat er unserm Malchus den Kopf herunter gehauen. Nehmt ihm das Kind, solche Kerle stehlen Kinder den Fürsten weg, um sie nachher wieder theuer zu verkausen; denn wo sollte er sonst das schone Kind her haben?

#### MIbert.

Schweigt vom Stehlen, Lummel! Ich hab' ce im ehrlichen Kampf einem Affen abgewonnen. — Ihr Knechte, ihr nüßt mir nichte, haltet mir den Rücken frei, schlagt mit befrer Gewalt. — Nein, die Spiß; buben sind mir zu mächtig. Da, liege, Kind, in Got; tes Namen, ich kann bich nicht länger beschüßen.

ab mit den Anedyten.

# Pontinus.

Da steigen sie auf ihre Pferde, die Bestien. Cole len wir ihnen nach?

### Robert.

Last sie ins Teufels Namen gehn. Das Kind ist unser. Pontinus.

So haben wir den Malchus verloren, einen ganzen Kerl, und ich bin bleffirt.

#### Robert.

Einmal muffen wir alle dran. Was machen wir mit dem Kinde? Es ift ein gar schoner Bube.

### Pontinus.

Wir muffen wurfeln, wer's beste trifft, der hat ihn.
— Drei. Ich muß immer von Ungluck sagen, und die Wunde oben ein.

Abraham.

3ch habs nicht.

Gin andrer.

3molfe, weiter.

#### Robert.

Alle sechs. Er ist mein. Aber was mach ich mit dem Kinde? Kommt ihrer etliche mit mir an den Strand des Meeres, da findet sich mancher Kaufmann, der nach allerhand Waaren sucht, vielleicht kann ich dort das Kind um einen guten Preis los werden. Ihr übrigen, an eure Plage.

### Der Schlaf.

Wie so traurig ist die Arme, Die die Kinder hat verloren, Sie durchstreift die ganze Waldung, Wünscht, sie wäre nie geboren. Dachte alles gut zu machen, Habe alles gar verdorben, Könnt' ich doch etwas ersinnen, Ihr zur Hulfe, ihr zum Troste. Muß das Bieh der Wildniß, Uffen, Löwen zu den Kindern kommen? Sie wunscht sich anjezt zu sterben Mit dem allerliebsten Sohne.
Schon hör' ich den Ton von weitem, Ja, ich halte mich verborgen,
Schlaf darf nicht hernieder sinken,
Als ein Scho sag' ich Worte.

verbirgt fich in ben Selfen.

Felicitas tritt ein.

Geh mein Roß auf gruner Weide.

- Leide.

Ad, mas bleibt mir nun noch offen?
- Soffen.

Sagt ihr mir ein Wort, ihr Winde?
— Kinde!

Ach, wie tont es so gelinde Durch die Waldung, durch die Düste, Freundlich sagen mir die Lüste: Leide, hoffe, endlich sinde! — Jumer ist mein Kind entschwunden.

- Gefunden.

Lowe hat ihm Tod gegeben.

- Leben.

Glaub' ich, daß es wiederkehre?

— Im Meere.

Lieblich troften will der leere Nachhall: foll ich Hoffnung fassen? Ist das Leben ihm gelassen? Finden foll ich es im Meere? — Nein, beständig ist dies Wehe.

- Gehe!

Was, o was beginn' ich, fage!

- Bage!

Mich verdarb des Schlafes Tucke.

— Geschicke.

Er gerriß mein ichones Glude, Gehe! Wage! ruft der Schall, Ich, du schwacher Widerhall, Wie bezwing' ich das Geschicke? Ja, bes verratherischen Schlafes Tucke hat alles, was mein Leben, mir entzogen, Den andern Menschen zeigt er sich gewogen, Mir todtete der Falsche Lieb' und Glucke. Die Bosheit nust des Schlummers Augenblicke. Und hat mit Blendwerf den Gemal betrogen, Mir ward fein Saß: an meinen Bruften fogen Dem Bergen nah, noch meines Bergens Stude. Da fam der Schlaf, betaubte meine Sinnen, 3d fah ein Rind, das meinen Rindern lachte. Ein goldnes Saar floß lockigt ihm vom Saupte: Doch als ich auf vom bofen Schlummer wachte. Sah ich das Unthier, das mein Rindlein raubte,

Edyo. — Sollst wieder es gewinnen. — Nein, mich soll nicht die Zauberstimme binden, Ich gehe, Kinder oder Tod zu sinden. geht.

Ein Low, gelbmahnicht, floh damit von hinnen.

Robert mit dem Rinde. Pontinus, Abraham.

# Abraham.

So hatte der alte Ritter doch die Wahrheit gesproschen, denn wir haben den Uffen todt im Walde gefunsten, von dem er das Rind erloft hatte.

Robert.

Seht ihr nichts auf der See?

### Pontinus.

Dort rudert vom Schiff ein Boot mit Leuten heran.

#### Robert.

Mir wird auch das Kind zur Last auf die Lange, bin an dergleichen nicht gewöhnt. — Ja, es steigen Leut' an das Land. Bielleicht, daß ich einen guten Handel treffe.

# Abraham.

Mit Kindern ist immer ein misticher Berkehr, die Baare hat nie einen bestimmten Preis, dazu ist diese Creatur so klein; ja war' er erzogen und erwachsen, so war' er eine gute Beute gewesen.

#### Robert.

Du bist immer flug hintennach. War' er, ja freis lich, war' er! Halt dein Maul und bekummre dich um deine Sachen.

Raufleute, Pilger treten auf, unter diefen Elemen 8.

### Clemen s.

Gott Lob, daß ich wieder Land unter mir fuhle! Mir ist noch schwindlich zu Sinne, von dem Wiegen und Wogen, und hinauf und hinauter, Tag und Nacht; nein, auf dem Meere zu leben ware nicht meine Sache.

### 1. Raufmann.

Wir, herr Clemens, find des Dinges mehr ges wohnt, das ficht une nicht an.

#### Clemens.

Guer Gewerbe, meine werthen herrn, bringt der:

gleichen mit sich, ein Kaufherr muß sich immer zur See und zu Lande umtreiben. Ich denke aber, keine Pilgerfahrt wieder zu unternehmen.

### 2. Raufmann.

Ihr habt mit einem male eurem Gewiffen Ge-

### 3. Raufmann.

Hente feh ich niemand an der Rufte, der etwas

#### Robert.

Edle Raufherrn, seht das wunderschöne Rind, das ich habe. Ift es euch anständig, es zu kaufen?

# 1. Raufmann.

Zeigt uns doch her. Wahrlich, ein schöner Anabe, edel gewachsen, der gewiß nach seiner Bildung aus keinem geringen Hause sein muß. Ich fürchte nur, aufrichtig zu sprechen, ihr habt, wie es wohl zu gesschehen pflegt, das Kind aus dem Hause eines ehrlischen Mannes entwendet.

#### Robert.

Nein, mein werther Herr, wir haben es von einem Ritter bekommen, der es drinn im einsamen Walde einem wilden Affen abgejagt hat.

### 1. Raufmann.

Das Kind ist schon. Was begehrt ihr denn dafür?

Ihr seht gewiß kein anmuthigers Kind und darum ift vierzig Kronen kein zu hoher Preis dafur.

# 1. Raufmann.

O geht, ihr feid nicht gescheidt, bedenkt die Muhe und die Kosten der Auferziehung, daß das Kind noch vieler Pflege bedarf. Der erste Kauf ist immer der beste, nehmt zehn Kronen und wir sind eins.

#### Robert.

Mein herr, dafur mußte ich das Rind gestohlen haben, das ist ja gar kein Gebot. Dann follte mich nur meine Muhe dauern, daß ich es so weit getragen habe.

#### Clemens.

Was man auf Reisen erlebt! Schaut boch, ein Kind wie die Sonne, im wilden Walde gefunden! Augen, und ein Angesicht, daß einem das Herz im Leibe lacht! Hab' ich doch mein Lebtstage nicht so schöne Lippen gesehn, und Augen wie die himmlischen Sterne. Ei, du Allerweltsjunge, bist vom Himmel herunter gefallen? Gelt, Schlingel, bist ein klein Englein? Lachst du, Schurk? Ja, lach nur, das steht dir am allerbesten, das weißt du wohl. Hab' auch so ein Kerlein daheim, bei meiner Frauen. Ihr wurdet ein paar allerliebste Spielgesellen sein. — Sagt, mein Freund, kurz und gut, das Kind hat mir mein Herz gestohlen, wollt ihr drensig Kronen?

### Robert.

Topp, da nehmt's hin. Gebt mir das Geld.

#### Clemens adbit.

Da habt ihr. Gott befohlen!

### Robert.

Biel Glucks damit. Lebt wohl, kommt gefund nach Sause. geht mit Pontinus und Abraham ab.

### 1. Raufmann.

Ei, Herr Clemens, wahrlich man sieht es, daß ihr reich und großmuthig seid. Das muß gute Waare sen, die so wenig ist und die man so theuer bezahlt.

### 2. Raufmann.

Bequemlichkeit, Herr Balthasar, wird niemals zu theuer erkauft. Der Herr Clemens will sich die Muhe sparen, selber noch Kinder zu zeugen, darum kauft er sie unterwegs für sein baares Geld ein und schenkt sie seiner Frau.

#### Clemens.

Spottet nur, spottet nur, werthe Herrn. Hab' ich doch so das schönste Anablein auf Gottes Erdbos den aus den Handen wilder Leute erlöst, und ich achte drum, weil es so holdselig ist, die Summe noch fur zu geringe.

### 1. Raufmann.

Es ist die Frage, ob eure Frau auch so denken wird.

# 2. Kanfmann.

Sie muß sich doch troften, denn mas man nicht umfonst haben fann, muß man faufen. Nun, lebt wohl, wir muffen wieder in unser Schiff.

# 3. Ranfmann.

Biel Glud auf die Reife. die Ranfiente ab.

I. Band.

#### Clemens.

Lieber herr, helft mir boch ein wenig, das Rind in das Tuchlein zu schlagen, benn so nackend mag ich's nicht fortbringen.

# 1. Pilger.

So, Herr Clemens, feht, nun ist es eingebunden, tragt es nun so am Halfe, bas wird die beste Art sein.

#### Clemens.

Schonen Dank. Ihr zieht nicht meine Strafen?

# 1. Pilger.

Mein, ich geh hinab nach Rom.

# 2. Pilger.

Ich noch tiefer, nach Neapel. Lebt wohl.

### Clemens.

Ich dank euch, und munich' euch gluckliche Beime funft. Die pilger ab.

#### Clemens allein.

Ich bin führwahr ein narrscher alter Mann;
Weiß selbst nicht, wie ich bin zum Kind gekommen,
Da hab' ich's nun, und muß es mit mir schleppen.
Ie, schaut es doch so hold, so freundlich drein,
Da, saß' dich kussen Bub'! Romm her, ich will
Dein Näschen sauber machen. So. Das Köpschen Kuckt wie ein runder Apfel aus dem Tuch.
Wie die Leut' mich werden anschaun. Nun, was schadt's?
Was gehn mich denn die Leut' an? Aber sauer
Wird mir mein Gang, das Kind ist rund und schwer.

Dag ich nicht iaffen konnt' barauf zu bieten! Und mas fur Augen meine Frau wird machen, Mein fleiner Jung, der Claudius! D, der ift Co fcon wie diefer. Bui! das wird ein Paar, Wenn die zusammen spielen ift's wie Engel. 3mar folche Augen hat der Claude nicht; Postanfend, wie zwei Sterne gehn fie vor mir. O gludliche Rind, jedweder muß bich lieben. 3ch will bich fromm erziehn zu einem Chriften: Sat Gott vielleicht das Claudchen heimgenommen, So follst du erben Sans und Sof und alles, Denn mehr der Rinder werd' ich wohl nicht friegen. Ja, fleines Berg, du follst mein Gohnchen werden, Und ich will dir ein lieber Bater fein. Saft du verloren Bater ichon und Mutter? Du bift mein Rind, mein lieber Schat. - 3ch muß Mich auf die Reise machen. - Er ift schwer, Das Gehen wird mir fauer. Run, man hat Doch ohne Dube nichts in diefer Welt. geht. Relicitas fommt.

Da ist das große Meer. Wie unermeßlich! Wie brennt der Himmel in den Wasserwogen, Wie treiben Wolfen durch den weiten Spiegel. Nun fühl' ich erst mein einsam Elend. Kommt Rein Mensch zu helsen mir, zu rathen? — Wie bin ich durch die Wälder hingejagt, Gewandert dann zu Fuß, als mud' das Pferd, Gerusen und geklagt, mein Haar gerauft? Ich fonnte nichts als nur mich selber strafen. — Ich hore Stimmen, — Es tommen Leute, dort seh ich ein Schiff; O gutger Himmel, laß es Christen sein!

Schiffshauptmann, Adam, Pilger.

Schiffshauptmann.

Der Wind macht sich auf, er ift uns gunftig, wir muffen die Zeit nicht verfaumen.

Adam.

Je fruber wir binuber fommen, je beffer.

Felicitas.

Ich sehe Manner in der Pilgrimstracht, Es muffen Christen fein. —

Abam.

Welch Francubild Kommt auf uns zu mit schmerzlicher Gebehrde? Felicitas.

O lieben Leute, wenn ihr-glaubt an Gott, Un feinen eingebornen Gobn, die Mutter Maria, o fo last end mein erbarmen. Ich ungluckselge Frau bin bier verirrt, Bon Leiden sehr gebeugt, von jedermann Berlaffen, ausgestoßen in die Wildniß, Doch widerfuhr mir das um feines Lasters, So mahr ein Gott im hoben Simmel lebt. D helft mir boch und weist mich nicht zuruck, Mir blieb fein ander Glud, fein ander Beil Als nur dies arme Leben, das ich nicht Bergweifelnd in der Gindd' enden mochte, Die Seele mit dem Leib nicht ju verderben. O nehmt mich auf in euer Schiff und fuhrt Mich fern hinmeg zu weit entlegnen Ruften, Dort will ich gern in Thranen und in Jammer In heiligen Gebeten ftill verscheiden.

# Schiffshauptmann.

So fommt mit uns, wir find nicht wilde Seiben, Drum braucht es ber Beschwörung nicht, steigt ein Und gerne soll geschehn, was wir vermögen.

Felicitas.

Nach welchem Lande geht ihr unter Segel?

Adam.

Mach Palaftina, um das heilge Grab Bu fehn, die theure Statte zu befuchen.

Felicitas.

Ich bin in Freuden dieses Wort zu horen, Und nehm' es an fur schone Borbedeutung. Seit Jahren ging dahin Gelübd' und Bunsch, Und hat der Himmel mich vielleicht gestraft, Beil ich die heilge Pilgerfahrt verfäumt. Unch sollst du, Hauptmann, nichts bei mir verlieren, Ich zahle deinen Dienst dir reich mit. Gold.

Shiffshauptmann.

Rommt jezo, gnadge Frau.

Felicitas.

Doch seid so gut Und schafft mein Pferd, bas dort am Baume steht, Mit mir in euer Schiff, es dient nachher Mir auf der Reis.

Schiffshauptmann. Gleich follen Knechte helfen.

Felb.

### Untonella.

Kann es wohl noch ein schlimmres Leben, Als was ein Madchen führet, geben? Wie einem erst die Junggesellen Mit allen Künsten Nege stellen; Erlangen sie dann, was sie wollten, Statt daß sie und recht lieben sollten, So lassen sie und undankbar, Berachten und noch ganz und gar. Mein Kind ist todt, und dergestalt Sorgt er für keinen Unterhalt, Es war ihm nur um das Bergnügen, Gar oft und viel bei mir zu liegen, Und leider war ich auch zu schwach, Das hat mich in groß Leid gebracht.

### Clemens mit bem Rinbe.

### Clemens.

Ei, das heißt wohl ein saurer Gang, Wie wird mir Zeit und Weile lang, Und hab' noch weiten Weg, o weh! Eh ich Paris mit Augen seh, Dies heißt hier erst die Lombarden. Ich bin dem Kinde also treu, Weil ich nur bin ein alter Narr, Ich könnt' es lassen ganz und gar Allhier in einem fremden Land Und geben Zehrung auf die Hand, Und oft hab' ich's mir vorgenommen,

Doch ift es nie dazu gekommen: Das heißt die Buße vervielfalten.

Untonella.

Mit wem mag doch der Alte schelten? Er schleppt sich muhsamlich daher Mit einem kleinen Kinde schwer.

Clemens.

Dann muß ich's pugen, sauber machen, Und das seind gar nicht Mannes: Sachen, Dann schreit es mal, dann will es trinken, So muß ich durch das Land mit hinken.

Untonella.

Ei, wem gehort der schone Rnab'?

Clemens.

Ich ihn an mich gekaufet hab Für richtig gutes schweres Geld, Das mir erst jezt am schwersten fällt, Hab noch zu meiner Heimath weit. Wer seid ihr denn, ihr junge Maid?

Untonella.

Ach Gott, mein lieber Pilger freundlich, Mir ist das Schickfal gar zu feindlich, Die Liebe hat mit ihrer Macht Mich erstlich in groß Leid gebracht, Drauf starb mir ab mein Kindelein. Konnt' ich als Amme bei euch sein, So lebt' ich wohl in guten Tagen.

Clemens.

Was wurde ener Mann zu fagen?

### Untonella.

Ich muß es euch bekennen alle,
Ich kam mit einem nur zu Falle,
Der läßt mich nun verachtet werden,
Dazu macht mir die Milch Beschwerden
Und peinigt mich in meiner Bruft,
Nicht längst ftarb's Kindlein, meine Lust.

## Clemens.

Hört, Mabel jung, wenn ich nur wußte, Daß ihr nicht fielet in die Luste, Und wurdet wieder liederlich, (Denn das war mir sehr widerlich) So nahm' ich euch als Umme gern Das kleine Kind hier zu ernähr'n.

### Antonella.

Mein Lebstag fommt's mir nicht in Sinn, Da ich einmal gewarnet bin, Mein Jrrthum fommt mir warlich theuer, Gebrannt Kind fürchtet sich vorm Feuer.

### Clemens.

So soll mich nicht gereun das Geld, Das die für Unterhalt erhält, Auch will für sie 'nen Esel kausen, So braucht's nicht neben her zu lausen; Kein Kind kauf' ich wohl nimmermehr, Es macht mir Last und viel Beschwer.

gehn ab.

Romange tritt ein.

Wie beglückt, wer auf den Flügeln Seiner Phantasieen mandelt,

Erde, Waffer, Luft und himmel Sieht er in dem hohen Gange. Aufgeschlossen sind die Reiche, Wo das Gold, die Erze machsen, Wo Demant, Rubinen feimen, Rubig fprießen in den Schaalen. Also sieht er auch der Bergen Geifter, welche Rathschlag halten, In der Morgen : Abendrothe Lieblich blubende Geftalten. Phantasie im goldnen Meere Wirft, wo sie nur fann, den Unter, Und aus grunen Wogen fleigen Blumenvolle Wunder : Lande. Mirgend ruht sie, wer ihr folget Un dem iconen Bauberbande, Steigt in's Innre, schant die Krafte Der regierenden Gewalten: Wie aus Waffer alle Welten hat der ewge Trieb erschaffen, Wie das Feuer ihre Wurzel, Die in ihren Kindern pranget; Und das Licht die hochste Bluthe, In dem Menschen Lieb' ihr Name, Wie sich alles dahin sturget, Gilt im brunftigen Berlangen. Immer will die Erde aufwarts Liebend an der Sonne hangen, Und das Fener halt fie innen In fich felber eingefangen; So erbiert fie aus dem Sehnen Liebelechzend reine Waffer,

Diefe find die Mutter : Thranen, Die ihr fliegen von den Wangen: Und fie lagt die Blumen grunen, Reimen lagt fie icone Pflanzen, Berge, Balber, Flur find trunfen In der Wonn', im Liebes : Glange. Durftend lechtt ber Menschenbusen, Scele will hinauf gelangen, Und in tieffter Inbrunft leife Wird bes Schaffens Trieb empfangen: Denn das Reuer fangt die Liebe, Und nun fann sie nicht von dannen, Worauf manche tiefe Meister Wiffenschaft und Runft ersannen: Und am berrlichsten, am freisten Die friftallnen Brunnen sprangen, Die in Reimen, die in Tonen, Dichtender Begeistrung flangen. Wieder find es Mutterthranen, Daß die Kinder ihr entschwanden, Daß der Lieben fußes Leben 11m fie in ben Steinen ftarret. Aber drinn sieht man das Berge, Das die gange Welt erlabet, Und der Liebesgeist die Flügel Lauter ichwinget im Gesange. Und der Schäfer hort es rauschen Fern an feinem Blumenbange, Und sein Berg in Freude gitternd Will erwiedern, fann nur stammeln. Also fuhl' ich, also sinn' ich, Ber die Borte nicht verstanden,

Denk', ich sei nur wildes Madchen, Mit dem Namen die Romanze. — Auf dem Meere fahrt die Kaisrin, Durch die Wogen, und gelanget Drauf das Schiff an jene Insel, Wo ihr Kindlein liegt gefangen. Wo der Leo es gesäuget, Der den Greisen hat erschlagen: — Nun mögt ihr sie selber hören, Denn dort kommt sie schon gegangen.

ab.

## Felicitas, ber Schiffshauptmann.

# Felicitas.

Ich dank' ench herzlich, daß ihr nicht begehrt Das Mah're meines Leidens zu erfahren.

# Schiffshauptmann.

Seid ruhig, gnadge Frau, ich weiß, daß immer Bon neuem jede Bunde blutet, wenn Die unbescheidne Neugier daran stoßt.

## Relicitas.

Bo find die Pilger, wo ist denn herr Adam?

# Schiffshauptmann.

Sie sind hinweg und spuren durch die Insel, Denn wist, herr Adam ist, was man so nennt, Ein tiefgelehrter Mann, der seine Wallfahrt Zugleich benußt, was ihm an Steinen, Pflanzen, An Thieren, Menschen, Ländern, Flüssen, Städten, Merkwürdiges und Eignes nur begegnet, Zu sehn und im Gedächtniß zu bewahren. Es heißt, er will es nachher niederschreiben, Jum ewigen Gedenken seiner Neise, Go hat er keine Nuhe denn, nicht Nast, Wo nur das Schiff ein Weilchen stille liegt, Da muß er gleich umher, was auszuspuren.

Adam, die Pilger, herbeilaufend.

Schiffshauptmann.

Was ist euch, Leute? — Wie? so blaß, so zitternd? Erholt euch, denn ihr schnauft ja wie die Baren. Was wollt ihr? — Nun schaut um euch und besinnteuch.

Adam.

Sind wir auch sicher? Warlich sicher? Ganz? Rein Ungeheuer hinter uns?

Felicitas.

Was hat

Euch so aus euren Sinnen ausgeschreckt?

Adam.

Mein Gott — , nein , — so was, habt ihr nie gehort Und nie gesehn.

Pilger.

Wir gehn hin durch die Insel —

Adam.

Laß mich erzählen. — Gehn hin durch die Insel, Uns manchen Stein und manch Gewächs betrachtend, Als wir von ferne hören wie ein Lallen.

Pilger.

Und wie wir naber fommen -

#### Adam.

Näher fommen,

Bit's eine Löwin, die in ihrem Meste Da liegt mit bligenden Karfunkel-Augen, So roth mie Blut, so brennend wie ein Fener, Und zwischen ihren Klauen liegt ein Kindlein, Das spielt mit ihr, ein Kindlein wie ein Engel, So schon und reizend.

> Pilger. Denft euch bas Erstaunen!

Ja, nicht verwundern gnug des Anblicks konnten Bir uns, vergaßen, wie ein Lowe grimmig, Als ploglich uns das Thier ersah, vom Kinde Losriß und auf uns sprang. Da mogt ihr glauben, Daß wir gelaufen sind, was wir nur konnten; Doch scheint's, es ist uns nicht gefolgt und drinnen Bei seinem Kinde blieben. Armes Kind!
Das muß nun doch, wenn Gott nicht schüßt, verderben, Kommt mal der Durst, die Wuth die Löwin an, So frist sie doch das zarte Lämmchen auf.

## Felicitas Inteend.

D Gott! o gutger Gott! ich danke dir! Run bin ich wieder froh, noch eins der Kinder Host du mir ausbewahrt.

> Schiffshauptmann. Bas macht ihr, Frau?

Felicitas.

Co führt mich hin, alsbald, wo ihr es faht, Es ist mein Kind, so wunderbar erhalten, Ich bin bie Mutter, munderbar geführt Bu feiner fernen Wohnung über Sec, Durch Wald und Fels. O bringt mich alebald hin.

21 dam.

Don une geht keiner nach dem Plage wieder.

Pilger.

Wir danken Gott, daß wir hicher gelangt.

Adam.

Bedenkt, der Lowe ist ein grimmig Thier, Zerreißend, ohn' Erbarmen. Wollt ihr euch So unbesonnen liesern der Gefahr? Ift es nicht bester, wenn es so muß sein, Es stirbt Ein Mensch, als ihrer zwei verderben? Und sterben werdet ihr, wenn ihr ihm naht, Denkt, will es Gott erhalten, hat er Wege Gar mancherlei, die keiner mag ersinnen.

## Felicitas.

O zeigt mir nur den Ort an, wo ce liegt, Welch Mutterherz trug' ich in meinem Busen, Wenn es nicht jezt erwachte? War's mein Bunsch nicht, Ich mocht' es wiedersehn, das liebe Kind, War's nicht mein Klagen, daß es mir entruckt? Nun kann ich's ab mit diesen Armen reichen, Und wie, ich bliebe hier?

Pilger.

Glaubt unbeschwert, Ihr munscht cuch wieder her, seid ihr erft dort.

Felicitas.

Ihr feid aus Stein gemacht, aus hartem Fele,

Und nicht aus menschlichem Geblut, Erbarmen Ift euch entfremdet. Wohl, so geh' ich ohn' euch, Mogt ihr hier meiner warten, oder fort Bon diesem Eiland seegeln, wie ihr wollt, Mich kummert's nicht, ich sterb' mit meinem Kinde.

# Schiffshauptmann.

Bicledle Fran, wir wollen gerne warten,
Mur denkt, es ist ein hohes Abentheuer,
In dem euch Sterben naher ist als Leben.
Sich einer Lowin in die Klauen werfen?
So leicht mag man in Meereswogen springen,
Benn Sturme wuthen, Blige niederzücken,
So leicht sich auf den Scheiterhausen segen:
Drum wollt ihr's wagen, nun Gott sei mit euch,
Doch geht vorerst zum Priester, der dort sigt,
Betet, empfangt Absolution und Segen,
Und sterbt ihr dann, so seid ihr vorbereitet.

# Felicitas.

Du rathft mir gut, ce fei wie du gefagt.

## Abam.

Und wann ihr bann das Abentheuer wagt, So wollen wir euch gern den Ort beschreiben, Doch muffen wir guruck gesichert bleiben.

aue at

Die Romange tritt ein.

Es geht die Frau mit Glauben und Bertrauen, Im herzen betend, zu dem Priester hin, Ihr ist, sie spurct Segen niederthauen Bom himmel hoch, erheitert ist ihr Sinn, Sie fühlt sich nicht die Aermste mehr der Frauen, Ihr Leiden selber dunket ihr Gewinn, Der Priester flehet, daß sie Sulfe fande, Sie nimmt ein Erucifir in ihre Bande.

So geht sie einsam; jene sind zurücke Geblieben in der Furcht und stillem Bangen, Es finden leicht und bald die heitern Blicke Die Zeichen auf dem Weg, all ihr Verlangen Steht nach dem Kind, das ihr das schönste Elücke, So muß sie bald zur Hihle hingelangen, Sie tritt hinzu, geführt von ihrem Herzen Und sieht das Kind drinn mit der Löwin scherzen.

Und ob dem Anblick dieses grimmen Leuen Erschrickt sie inniglich, der Lowe schaut Sie bligend an, sie muß die Augen scheuen; Doch bald ermannt sie sich. "Ich hab vertraut "Auf Christi Bild, und fruchtlos ist dein Dranen, "Bei ihm beschwör' ich dich, — so spricht sie laut — "Gieb mir mein Kind zuruck, denn es ist mein, "Es muß bei mir, und nicht bei Thieren sein.

"Ja ich beschwör' dich bei den sußen Wunden,
"Die uns, den Sundern, Beil und Segen brachten,
"Die schmerzlich blutend liebreich offen stunden,
"Und uns das himmelreich zu eigen machten,
"Durch die das Paradies wir wiederfunden,
"Durch die zerbrochen ward der Hölle Trachten,
"Bei Bater, Sohn und Geist beschwör' ich, Len,
"Dich fühnlich, gieb mein Kindlein wieder frei."

Sie spricht mit herzdurchgehndem Son die Rede, Halt in gefaltner Hand das Christusbild, Da wurd der Leo alsbald zahm und blode, Und krummte sich zusammen still und mild, Sie fürchtet nun nicht mehr, daß er sie todte, Sie steigt hinein von Sehnsucht gang erfüllt, Erfaßt ihr Rindlein, druckt es an die Bruft, Steigt aus ber Boble, faum fich felbft bewußt.

Den Mund, die Augen kußt sie brunftiglich, Und Thranen fallen drein, sie lachelt innig, Ihr Leben öffnet jezt von neuem sich, Noch mehr als sonst dunkt ihr das Kindlein minnig; Der Lowe nicht von ihrer Seite wich, Ohn' daß sie's merkt, folgt er ihr still und sinnig, Den großen Kopf gerichtet nach dem Kinde, Als wenn zu diesem sein Verlangen stunde.

So kömmt sie hin zu dem verlagnen Strande, Die Pilger warten ihrer schon im Boot, Sie sehn den Leo, wollen stracks vom Lande, Sie zittern bleich und fürchten Todesnoth. "Nehmt mich, so ruft die Kaisrin, von dem Sande!"—"Nein, rufen sie, von unserm Blute roth "Würd' sich das Schiff und auch das Ufer farben, "Nicht schont der Leo uns, wir mussen streen."—

"Ihr kommt gewiß durch mich in keinen Schaden," Spricht sie, "dafür will ich euch Burge sein." — Sie sagen wieder: "nun mit Gottes Gnaden!" Und lassen sie mit ihrem Sohne ein. Das Boot wird dann am Schiffe ausgeladen, Und all beschaun das schone Kindelein, Doch ploglich wird ein laut Geräusch vernommen, Die Lowin ist zum Schiffe hingeschwommen.

Sie spannen schnell, entsetzt, die Segel auf, Und suchen wohl der Lowin zu entfliehen, Doch die folgt unermudet ihrem Lauf, Dem Schiffe und dem Kinde nachzuziehen, Und es gelingt, sie springt zuletzt hinauf, I. Band.

Die Klaue faßt im Bret nach viel Bemuben, Sie halt fich fest, bann steigt sie über Borb, Und alle Schiffer fliehn bestürzet fort.

Es dunkte ihnen schon der Tod gewiß,
"Frau, sprachen sie, ihr macht uns das Berberben,
"Daß uns der Lowe wuthend hier zerriß,
"Drum ist es bester, ihr mußt für uns sterben,
"Bir wersen euch ins Meer." — "Ach, Freunde, dies
"Bar grausam, sagt sie; wollt ihr mir den herben
"Tod geben nach der vor'gen Freundlichkeit?
"Euch widerfährt vom Lowen nie kein Leid."—

Und Lowin macht, was sie gesprochen, wahr, Die ging hindurch so wie ein zahmer Hund, Berührte keinen von der ganzen Schaar, Und als sie endlich vor der Kaisein stund, Hob sie den Kopf, sah wo das Kindlein war, Und legte sich dann nieder auf den Grund, Recht zu der Kaisein Füßen, sanft und stille, Die niemals zu verlassen war ihr Wille.

Die Rais'rin ward von allen sehr geehrt, Und jeder wollte ihr gefällig sein, Bei gunstgem Wetter, stillem Wasser fährt Die Edle fort mit ihrem Kindelein; Sie landen drauf in Asiam unbeschwert, Und kehren in dem Dorf zu rasten ein; Die Rais'rin, Kind und Leo ungetrennt. Sie kommen alle her von jenem End. ab.

Felicitas mit dem Rinde, Schiffshauptmann, Adam treten ein, Pilger.

Felicitas.

O gutger Gott, bu trugest mit mir armen

Leidvollen Frau, so große Milbe, Sunden, Die ich beging, vergaß wohl bein Erbarmen, Durch deine Hulf' mußt' ich mein Kindlein finden, Die Lilie blieb, am Busen zu erwarmen: Wer wollte deiner Allmacht sich verblinden? Gerettet haft du mich auf Wunderwegen, Mit stiller Furcht erkenn' ich beinen Segen.

# Schiffshauptmann.

So nehm' ich Abschied von euch, edle Frau, Und wunsch' euch ferner Gluck und heil, daß bald Sich alle Leidenswolken von euch wenden, Und wieder hell die Sonne niederstralt. Ihr habt mir mehr bezahlt, als mir gebührt, habt alle Schiffsleut reichlich auch beschenkt, Man sieht an eurer Großmuth, eurer Milde, Daß ihr nicht von geringem Stand. Lebt wohl.

## Felicitas.

Du gehft ju beinem Schiff jurud?

Schiffshauptmann.

Alsbald;

Ich liege stille hier, bis wieder Pilger Sich fammeln, die zurucke wollen nach Europa. Nochmals fag' ich vielen Dank, Euch muß es wohl gehn, denn ihr seid so fromm.

## Felicitas.

Ift der Mann bestellt, der und den Weg weisen sollte?

### Adam.

Ja, man fagte mir, daß er fogleich fommen murde.

## Felicitas.

Nnn bin ich hier im Orient, und sehe dort im blauen Oufte vor mir die hohen Gebirge. —

### Adam.

Eble Frau, bas ba ift ber Libanon, ber so mach: tig schwarz vor uns liegt. Ich freue mich, daß ich in dem Lande bin, das ich mir feit fo lange ju feben wunschte. Aber, anad'ge Frau, ich bin überzeugt, daß mir auf meiner ganzen Reife nichts fo Merkwurdiges aufftoft, als mir mit euch und eurem Rinde und bem Lowen begegnet ift. Es ift mahr, es liegt etwas Wun: berbares in den Thieren, eine gemiffe Sympathie gum Menschengeschlecht; benn so erzählt man vom Romulus und Remus, ben Stiftern des Romischen Reichs, daß sie von einer Bolfin gefäugt murden: die wunderbare Geschichte eines Romischen Stlaven, Androklus und seines Lowen ift bekannt; Urfus, der Bruder des Dalentin, wurde von einer Barin groß gemacht, nebst andern seltsamen Geschichten, doch dunkt mich bas mit eurem Lowen noch immer bas Allerwunderbarfte. Und was vollig unbegreiflich bleibt, ift, wie ber Lowe mit dem Kinde mag auf die Infel gefommen sein, die doch gang vom Meere umfloffen ift.

Relicitas.

Ift ber Wegweiser noch nicht ba?

Abam.

Holla! Begweiser! Begweiser!

hornvilla tommt.

hornvilla.

Run, nun, schreit nur nicht fo gewaltig. Alles

Ding will seine Zeit haben; ich habe mich boch erft ans fleiden muffen.

Felicitas.

Seid ihr es, der uns fuhren foll?

hornvilla.

Ich weiß nicht andere, indessen fann ich's auch bleiben lassen, wenn es euch nicht ansteht.

Felicitas.

Rein, guter Mann, wir haben euch gedungen.

Abam.

Der Gefell hat eine merkwurdige Phissognomie. Er sieht fast etwas aus, wie ein Rhinoceros.

Hornvilla.

Be! Alivus! Romm heraus!

Alivus fommt.

hornvilla.

Sieh nach den Gansen und Schweinen, weil ich nicht da bin. — Hörst?

Alivus.

Ja.

## hornvilla.

Nun, warum kannst nicht antworten? Juckt dir der Buckel wieder? — Jest hinein, bewahr das haus gut; wenn Gaste kommen, sei reputierlich, bediene sie fein ordentlich, hang's Maul nicht, als wenn sie dir im Bege waren. Ich muß die Leute hier über's Gebirge suhren. — Nun her, nimm erst Abschied, einen

Kuß vorher, — so, — und daß du nicht muckst — oder — Allvus ab.

Adam.

3ft das eure Frau?

hornvilla.

Ja. - Ihr wollt nach Jerusalem?

26 dam.

Micht anders.

Bornvilla.

Es ist jezt ein erstaunliches Laufen von dem Pils gervolte. Die Frau und das Kind ebenfalls?

Abam.

Ja, sie fleigt nachher auf das schone Pferd, das dort angebunden ficht.

Hornvilla.

Und geht der große Kat hier auch mit nach dem heiligen Grabe?

Adam.

Es ist keine Rage, mein Freund, sondern gar ein wundervoller Lowe.

Hornvilla.

Das lauft auf eins hinaus. Narrische Wirthe schaft burch einander, das giebt jest ein Wallfahrten von allen Ereaturen, daß es zum Erbarmen ift. Hier haben wir alle Bestien aus bem Paradicse beisammen, nur Abam fehlt noch.

Adam.

Ich heiße mit Namen Abam.

## Bornvilla.

Co? — Romint nur, fonft wird ce Abend. fie geben ab.

Bor Paris.

Ludwig, Anton.

Ludwig.

Sabt ihr's gehort, herr Unton?

Anton.

Nun, mas giebt's gut's Neues?

Ludwig.

Unfer Gevatter, der Clemens, der hier in Saint Germain wohnt, auf der Matte, der reiche Gelds wechster, fommt zurud. Er ift schon über die Brucke, er muß gleich hier sein.

#### Unton.

Ei, so muß ich gehn, und seine Frau rufen, die wird eine Freude haben, daß der alte Narr zuruck gestommen ift.

# Ludwig.

Und wie ein Zigeuner kommt er an, er schreitet ehrbar mit seinem Pilgerstabe vor, hinter ihm ein Beib auf einem Esel, mit einem dicken setten Kinde. Bo er das nur muß hergenommen haben. Der Zug sieht aus, wie die Maler ober die Comodianten die Flucht nach Egypten vorstellen, nur ist das Beib nicht sonderlich hubsch.

#### Mnton.

3ch muß nur laufen. ab.

Clemens fommt, Antonella aufbem Gfel, mit bem Rinbe.

#### Clemens.

Gottlob! daß ich die Thurme meiner lieben Bater, stadt wiedersche! Mein ganzes Innre kehrt sich vor Freuden um. Ich dank' euch, mein lieber Nachbar, daß ihr so gut habt sein wollen, mir so weit entgez gen zu gehn, ich will's euch einmal, wenn Gott will, vergelten. — Nun, Esel, bist brav mude? — Hast die letzte Tagereise tüchtig marschiren mussen, nun kannst du ausruhen, Esel. — Ja, schüttle nur die Ohren, der Stall wird dir schon gut dünken. — Steig jezt ab, Antonella, ruhe hier unterm Baum ein wenig aus, das dort ist mein Haus, unausehnlich, aber bequem und geräumig, können wir doch bei Gelegenheit einmal ein neues bauen. Ach, Jesus, da kommen sie ja.

Anton, Sufanne mit Claudius auf bem Urm.

## Sufanna.

Steh hier ein bischen, Claudchen. Fall nicht um.
— umarmt Elemens. 21ch mein lieber guter Mann! So bist du denn glucklich wieder nach Paris gekommen?

### Clemens.

Ja, liebe Frau, beste Susanna; sieh, da hab' ich noch die alte Schwachheit von chemals, — die Augen laufen mir über, schuchend. Bist wohl? — das ta — kleine — Ca — Clau — Claudchen auch?

## Susanna.

Alle, liebster Clemens. — Komm, Claudchen.

Sich, er kann schon ein biste gehen, wenn er auch noch was dorkelt: Komm Junge, da ist dein Papa, bein lieber Bater, er hat dir auch was mitgebracht.

### Clemens.

Ja, Claudchen, Italienische Rosinen und Feigen mein liebes Kind; gieb mir 'nen Schmaß. Hat er brav Appetit? Schmeck's ihm?

## Sufanna.

O er ist recht wählig manchmal; wenn er lustig ist, will er auch wohl sprechen, aber das wird ihm noch sauer.

### Clemens.

Er ist gewachsen, daß ce zum Erstaunen ist. — O nehmt's nicht übel, lieben Freunde, Herr Ludwig und werthgeschätzter Anton, ich scheine euch vielleicht unhöslich, aber ich bin noch so in Freuden —

# Ludwig.

Sprecht euch nur aus, wir andern wollen noch was Rechts mit einander schwagen, wir haben ja Zeit genug.

### Clemens.

Er sieht mir boch recht ahnlich, der Claudius. Willst auch mal auf die Pilgerschaft gehn? — Seht, die Bliskrot nickt mit dem Kopf und lacht dazu, ja du wirst mir der rechte Pilger sein, zum Becker wirst du pilgern, nach einer Semmel, nicht wahr? oder nach Aepfeln wallfahrten? — Und du, Susanne, kommst mir ganz verjüngt vor. Ift denn auch die Wirthschaft gut gegangen? Kein Unglück vorgefallen?

#### Sufanna.

Alles ift noch in dem alten Geleife, fo wie bu es nur munfchen kannft.

### Clemens.

Nun so dank' ich unserm lieben Gott im Hinnnel um so mehr. — Es ist dir ein weiter Beg, Susanne, ach ich könnte dir von der See, von Wildnissen, von Gebirgen erzählen! man glaubt's vorher gar nicht, wie wunderlich die Welt beschaffen ist, wenn man es nicht selbst mit Augen gesehn hat.

# Sufanna.

Ich glaub's, ich glaub's, liebster Mann. Du siehst ganz ausnehmend munter aus. Die Buße ist dir zugeschlagen, bu bift ftarter geworden.

#### Clemens.

Ach nein, vom Gehn, von der Sige, lag mich nur ein Paar Tage ruhig sigen, so werden mir die Beine wieder so dunne wie sonft. — hat denn unser Obst heuer getragen?

### Sufanna.

Pflaumen jum Erstaunen, aber ber Bein gerath bies Jahr nicht.

#### Clemens.

Daruber ist in gang Italien, Toskana, Romania, die Klage, in Calabria, Sicilia, Eppern soll es gar nicht besser stehn. Frau, ich habe Trauben gegessen, an denen jede Beere so groß wie ein Huhnerei war.

# Sufanna.

Ich glaub's bir.

#### Clemens.

Aber die Enrken trinken gar feinen Bein, die Araber auch nicht, sie haben ein Borurtheil dagegen und es ift ihnen in ihrem Gefet verboten. - Claud: den, fomm ber, ich hab dir auch einen Benetiani: ichen Sans : Burft mitgebracht. Gieh ba, mein Rind. Das muß man den Italianern laffen, folche Runft: werte verfertigen fie überans fanber. Es hangt ihm ein fleiner Raden zwischen den Beinen, wenn man daran zieht, so rührt sich der ganze Rerl und schneidet Gesichter. - Sieh, - nein, - wein' nicht, wein' nicht mein Sanschen, er thut dir nichts, er ift nur ein Sans: Wurft, ber meint's gut mit bir. - Das Kind fühlt recht gart, es heult, wie es den Kerl sieht. — Eins hatt' ich bald gang vergessen. Claud: den, noch was hab ich bir mitgebracht, bas wird bir gewiß Freude machen. Ginen Spielkammeraden. Ja, liebe Frau, fich mal her, fo groß du nur die Augen machen fannst. — Schan, Susanne, bas heißt ein Rind, - nun, was fagft? - Du bift erstaunt.

## Sufanna.

Ja wohl, wie gemalt, so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, er schaut so vornehm drein. Es ist ein Junge, nicht wahr? Aber wo hast du ihn denn her?

### Clemens.

Nu, rath einmal. Ja, ja, liebe Susanne, ich habe auf deine Gute gerechnet. So ist der Mensch, aus ging ich auf die Wallfahrt, um meine Sunden zu bußen, und, wie man eine Hand umdreht, hatt' ich neue begangen. Ja, ja, lach nur. Den Jungen mußt du nun schon auferziehen; wollte Gott, ich hatte seine

Mutter auch mitbringen konnen, aber leider! die ist fort, die war gar ein schoners Weib, als die dort, seine Amme.

## Sufanna.

Lieber Clemens, sei nur fill mit folden Winds beuteleien.

# Cajus, Beata fommen.

### Cajus.

Die Sand her, eingeschlagen, Gevatter Clemens! Nun einen rechtschaffnen Ruß! Brav, daß ihr wieder da seid.

#### Clemens.

Gott gruß' euch. — Behute, der Mann wird immer dicter.

# Cajus.

Gesundheit, Gevatter, gonnt mir's, das Effen schmeckt und bekommt mir. Was will der Mensch mehr in dieser Welt? Appetit, gute Verdauung, gesunder Schlaf. — Da ist meine Braut, Beata, ihr kennt sie ja wohl.

## Clemens.

Wie follt' ich nicht? als ein Kind hab' ich sie gestannt. Seid mir vielmals gegrußt, schmucke Braut. — Aber Gevatter, Gevatter, ihr bald funfzig, und das junge Mådchen, und ihr so start, so —

## Cajus.

Seid ohne Sorgen.

#### Clemens.

Aber die vielen jungen herren in Paris -

## Cajus.

Mir soll keiner kommen, oder ich schlage ihn ohne Umstände mit der Art vor den Ropf.

### Clemen 8.

Und wie geht's cuch sonst? Was macht ber handel und Wandel?

## Cajns.

Gott besser's, mit jedem Jahre elender. Wir Fleisicher sollen Fleisch schaffen, und es kommt nichts, mit Schweinen so so, aber die Ochsen gehn ganz aus; sie werden so rar wie die Heiligen; ihr werdet von der Rindvichseuche in der Normandie gehort haben, das giebt uns allen den Stoß, wir werden alle ruinirt.

### Clemens.

Im Orient ift auch eine große Pest gewesen, aber freilich nur unter ben Turken.

# Cajus.

Der Orient muß ein narrsches Ding sein. Hat man da ordentliche Fleischbanke und eine Meggergilde?

#### Clemens.

O ja, wie bei uns, außer daß sie alle einen Bund auf dem Ropf tragen und wir Suthe.

## Cajus.

Und die Gesellen und Meister, alle sind ordentz liche Turken?

#### Clemens.

In den Turfischen Gegenden freilich.

## Cajus.

Ich mußte mich todt lachen, wenn ich bergleichen Kerle einmal fahe. — Aber was bringt ihr benn da mit? — Meiner Seel, ein Junge, wie ein kleines Spanferkelchen. Gi, der Laus! Was stellt das vor, Gevatter Clemens?

#### Clemens.

Laßt uns hincingehen, kommt alle hinein, meine Freunde, in mein Haus, auch ihr Ludwig und werther Anton. Meine Frau muß uns heut allen ein Traktament anrichten, und da will ich euch beim sußen Wein tausend Dinge, zehntausend Wunder erzählen. Seid nochmals gebeten, kommt. O Frau, daß ich nun wieder da bin!

fie gehn alle ab.

Bor Jerufalem.

Felicitas. Abam.

Selicitas.

Und jenes dort ift nun Serufalem?

Adam.

Ja, gnadge Frau, jest find wir da.

Felicitas.

Gegrüßt

Sei mir, du theure Stadt, du Bunderwelt, Mit welcher Andacht werd' ich deine Straffen Betreten! jeder Stein ift Heiligthum, Ein Zeuge der Mirakel und des Wandels Des Sohnes Gottes, ja ich werde schenen Den Fuß hart aufzusehen. Jezo muß ich Schon weinen, wenn ich mir die Stätte denke, Wo er auf Golgatha gelitten hat, Wo Nicodemus seinen sühen Leichnam hat hingelegt; Ihr wunderbaren Stapfen, Die noch dem Felsen von den hohen Füßen Sind eingedrückt, der Nachwelt zu verkünden, Wo er zuleht gewandelt: wie gerührt, Werd' ich euch heiligthümer all besuchen!

Dahin wollt' ich schon längst, nun bin ich da. Rommt laft uns eilen, denn nur wenge Stunden Entsernen uns von der geweihten Stadt. sie gehn.

### Pallaft.

Octavianus, Adrastus, Mitanor, Pasquin.

## Adraftus.

Es zehrt der Gram an eurem theuren Leben, Mein Raifer, gebt nicht diesem Gifte Raum.

#### Mifanor.

Ihr wagt ein zweites Gut, so theuer als Das erste, wenn ihr um das erste trauert So ungemäßigt, also Sag und Nacht.

### Octavianus.

D last mich, sprecht nicht, dieser Gram geziemt mir, Der hat gut sprechen, welcher nichts verlor: Bie geht es meiner Mutter?

## Adrastus.

Großer Fürst, Ihr wist, daß sie seit dreien Monden stumm ist, So muß man glauben, weil sie gar nicht spricht, Sie sigt, ein bleiches Bild, in ihrem Zimmer, Die Fenster zugehängt, dort wandelt sie Mit aufgelostem greisem Haare, das Ihr auf dem Rücken hängt, sie hort uns nicht, Wenn wir sie rufen, euren Namen nennen, Sie starrt hinaus nur in die leere Lust, Als wenn sie dort Geist und Erscheinung sähe; Einmal, als sie Musik hort', weinte sie.

Octavianus.

Ber naht sich uns? — Sie ift es felber, feht!

Die alte Raiferin tritt herein.

Adrafins.

Mich schaudert's vor dem gluhnden Augenpaar.

Mifanor.

Wie schleicht sie durch den Saal, sie legt den Finger Bedeutsam an den Mund, als wenn sie lachte, Sie beugt sich nieder, scheint etwas zu sinnen.

Octavianus.

Wie geht's euch, Mutter? -

Adrastus.

Reine Antwort, nicht Scheint fie gehört ju haben, mas er fragt.

Mifanor.

Mun sieht sie auf, fie kammt mit ihren Fingern Die langen greisen haar' und lachelt feltsam.

Octavianus.

Sie wird nie wieder zu fich felber fommen.

Raiferin.

Ihr schaut mich an mit prufend scharfem Blicke.

Octavianus

Gie spricht!

Adrastus.

O Bunder!!

Mifanor.

Rann sie also reben?

Raiserin.

Und jest kommt meine Sprache mir zurucke. Bielleicht zum lesten mal, ich bin jedweden Ein Scheusal hier, und ungehirnten Thoren, Die von mir, als von einer Tollen reden, Zum Bunder und zum Rathsel auserkohren; Mein eigner Sohn hat sich mir abgewendet, Trägt meine Schmach, — o wär' ich nie geboren! Ihr habt die Kaiserin hinweg gesendet Mit ihren beiden Kindern, wilden Thieren Zur Speise ausgesetzt, so tief verblendet Konnt' euer Sinn euch in die Irre sühren, Und keiner wagte, Wahrheit auszusprechen, Du konntest, Sohn, sie ohne Reu' verlieren. Der himmel muß die Frevelthaten rächen,

Die du an ihr fo ohne Schen verübt, Ein ewger Burm wird das Gemiffen ftechen. Und dennoch meinst du wohl, du hast geliebt Das arme ungluckfelge Weib, das trunfen Von Born und Thorheit ihr in's Elend triebt? Rest ist ihr Lebenslicht wohl schon versunken, Sie flagt uns alle an vor jenem Racher, Dem unfre That nicht wird fo leicht bedunken. Sie hat die Rindlein dort als ihre Sprecher, Im himmel leuchtet flar ihr Angesicht, Ihr Lacheln schuttet aus den Todeskocher. Doch mas sprech' ich von dir? War ich es nicht, Die dieses wilde Feuer hat entzündet, Erwecket des Allmachtigen Gericht? Co fei dir alfo, Octavian, verfundet, Daß sie unschuldig, die du hast gerichtet, Daß fein Bedanke gegen dich gefundet, Von mir mar alles nur aus haf erdichtet, Aus giftigem und bitterbofem Reid, Ich hatte den Gefellen mir verpflichtet, Bersprechungen und Aussicht goldner Beit, Die Liebe, die er ju der Frau getragen, Mein Lemmund brachten endlich ihn so weit, Dak er beschloß, das Bubenstuck zu magen; Ich ließ ihn heimlich in das Schlafgemach, Dann ging ich bin, um dir es anzusagen; Wie ich gehofft, erwachte deine Rach, Du schlugst ihn, ohn' ein Wort von ihm zu horen, So war im Born bein Beift und Berg bir schwach. Du ließest dich von mir so weit bethoren, Bum Scheiterhaufen sie ichnell zu verdammen, Ohn' Zeugen für und gegen abzuhören.

In meiner Bruft sind nun die grimmen Flammen, Mein herz liegt auf dem Holzstoß angstend nieder, Das Feuer schlägt in meiner Brust zusammen. Ein Phonix, schwing ich mächtig mein Gesieder, Ein Greif, will ich in blaue hohe steigen, Ich sliege fort und komme niemals wieder; Dort in dem Plan, wo sich die Sterne zeigen, hoch oben in der Sonne Luftrevier Steig ich hinauf, die Lästerung wird schweigen Vor meinem Glanz; lebt wohl dann für und für.

sb.

Adrastus.

Ihr sprecht nichts, theure Majestat — Mifanor.

Wir find noch felbst erstaunt -

Octavianus.

Felicitas!

Mein theures Beib! Felicitas! Mein Beib! Sie hort mich nicht. Die Lowen hort sie brullen, Das Wild schreit laut, sie fürchtet seinen Grimm, Sie sucht in Sohlen Schut; mich hort sie nicht!

Cloris tritt ein.

Cloris.

Glormurdger Raifer, ich foll etwas melben, Und zweifle noch, zu fagen bir -

Octavianus.

Bas fann

Noch fommen? Sprich, fein Unglud giebt es mehr.

### Cloris.

Die Kaiserin ist auf das Dach gestiegen, Wie sie wohl ofter pflegte, dort die Sonne Anschauend unverwandt, schritt sie weit vorwarts Und sturzte so die steile Hoh' herab. Sie ist schon todt.

Octavianus.

Ihr Berg hat sie gerichtet.

Mifanor.

Wir fagten immer von der Kaifrin Unschuld Und wurden nicht gehört.

Octavianus.

Das fehlte noch!

Dies Wort, — bei Gott, noch einen laut der Art, So ftog' ich euch das Schwert in eure Bruft! geht.

Adrastus.

Kommt nur, denn er weiß von sich selber nicht.

Mifanor.

Den Ausgang nimmt die Uebereilung immer. gebn.

Pasquin.

Unfre alte Kaiserin hat eine neue und compendibse Art zu fliegen erfunden; ein schöner Greif! das kann man mit Recht ein Bergreifen nennen; handgreislich einfältig! Man wird sie nun selbst ergreifen mussen, um sie in das Erbbegräbniß zu thun. Und Felicitas und die Erbprinzen sind von den wilden Thieren aufzgefressen, und unser Kaiser ist so gut wie überges schnappt. — Es steht erbärmlich um unsern Hof. gebt.

Tempel.

3 wei Priefter.

1. Priefter.

Wie fo ruhig, wie fo stille heute die gewölbten Hallen, In der dammerlichen Hulle, Mur verlorne Worte schallen Durch die fuße Einsamkeit.

2. Priefter.

Morgen wird ein hohes Fest, Der Frohn: Leichnam schon geseiert, Christlich Bundniß Gott erneuert, Altar schmücken laßt uns heut', Daß am Morgen alle Gast' Lieb' und holde Freude sinden, Sich entladen ihrer Sunden, Finden alles zubereit.

Joachim und Euphrafia treten ein.

1. Priefter.

Dort naht der alte Ritter mit der Gattin, Die feinen Lag bas heil'ge Grab verfaumen.

2. Priefter.

Und feine Befper, feine Meffe, fiill Und andachtsvoll find diese beiden Frommen Stets gegenwärtig.

> Joachim. Schr chrwurd'ge Herrn,

So eben haben wir auf offner Gasse Etwas gesehn, was uns hochst seltsam dunkt. Ein Frauenbild auf einem großen Rosse, In ihrem Arm ein schones Kindelein, Beide geschmuckt, die Frau mit edlem Anstand, Und hintennach ein mächtig großer Lowe, Der wie ein zahmes Hündlein schmeichelnd folgte, Es staunte alles Bolk, ging aus dem Wege, Und sie zog wie ein Wunder durch sie hin, Ich weiß nicht, soll ich sagen, wie der Glaube, Wie Aufruf an das Bolk zum heil'gen Kriege, Das Kind im Arm, der Leo hinterdrein, Wie Liebe, oder Tapferkeit erscheinen.

# Euphrasia.

Und ihre freundlich edle Miene, leidend, In Ernst gekleidet, aber doch so mild, Es ruhrte munderbar mein Herz ber Anblick. Da kommt sie mit dem Kind und mit dem Lowen.

Felicitas mit bem Rinbe und mit bem Bowen.

## Felicitas

Enlet vor dem Altar, legt ihr Kind darauf. Endlich ift nun mein heißer Wunsch gestillet, Ich knice vor dem heiligsten Altar. Bon Gottes Nahe bin ich ganz erfüllet, Ich fühl' um meinen Geist der Engel Schaar. O Gottes Sohn! sei gnadiglich gewillet Bu nehmen, was ich dir heut' bringe dar, Ein armes Waisenkind, es trägt Berlangen, Das Sacrament der Taufe zu empfangen.

fie ftebt auf.

Shrwurd'ge Herrn, ich komm' aus fernen Landen, Es lechzt mein Herz, des Kindes stiller Geist, Daß es ein Christ und einverleibet werde Der Kirche Gottes. Ich bin fremd allhier, Wollt ihr so gut sein, wen von euren Freunden Zu bitten, daß er sei ein frommer Zeuge?

# Joachim.

Bergonnt mir, edle Frau, ein Bort zu sprechen: En'r Besen, eure Frommigkeit hat mich Gerührt, nehmt liebreich mich zum Pathen an, Bie meine Gattin, ein'ge gute Freunde Bring' ich noch mit, die sich erfreuen werden, Den heil'gen Dienst dem Kind und euch zu thun.

## Felicitas.

Wie freut der Unglucksel'ge sich, wenn in Der Fremde edle Berzen sich erbarmen, Die er nicht in der Heimath fand. Biel Dank Mein werther Herr. Könnt ihr mir wohl (Da ihr so gütig einmal seid) auch sagen, Wo ich in dieser Gottesstadt mag wohnen?

# Joachim.

Burdigt mein Saus, euch darin aufzuhalten.

# Euphrasia.

Wir werden's uns fur einen Segen achten, Wir find nur stille Lente, aber nicht Soll's euch an Ehr' und Dienst und Liebe sehlen.

## Felicitas.

Beschämt bin ich von eurem Anerbieten. Doch soll die Freundlichkeit, die ihr mir zeigt, Euch nicht zum Schaben sein, ich will euch gern Berguten Kost und Wohnung. — Eble Herrn, So wollen wir zum hohen Werke bald. Ein Low' erhielt dem Kindelein sein Leben, Drum sei der Name Leo ihm gegeben.

Priefter.

Bersammelt nur die Zeugen, ch die Nacht Hernieder kommt, sei dieses Werk vollbracht. alle geben ab.

Die Romange tritt ein und beschließt.

Alfo hat es fich begeben, Alle Leiben find gelindert, Bald wird nun ein neues Leben Aus dem vorigen beginnen.

Ruhig bleibt die Zeit nicht stehen, Jahre fommen, Jahre schwinden: Habt Geduld und hort nun weiter Bon Florens und Marcebillen.

# Raiser Octavianus.

3meiter Theil.

# Personen.

Dagobert, König von Frankreich. Pepin, Majordomus. Acnulphus, Bifchof. Ebuard, König von England. Robrigo, Konig von Spanien. Graf Armanb von Provence. Detavianus, romifcher Raifer. Felicitas, feine Gemalin. Leo, ihr Sohn. Balbuin, Konig von Jerusalem. Guphrasia, Wittme. Eligius. Bertrand, Ritter. Richard, Emmrich, Rubolf, Gbelleute. Balther, Richards Anecht. Bolfhart. Clemens, Bürger. Sufanne, beffen Frau. Claubius, } ihre Sohne. Florens, Unton. Lubwig. Beate, Wittme. Sumprecht. Chriftoph. Peter. Bolf. Ritter. Solbaten.

Der Sultan von Babylon.

Alamphatim, feine Brüber.

Der Abmiral, feine Brüber.

Marcebille, seine Tochter.

Rorane, Lealia, ihre Jungfrauen.

Arlanges, König von Persien, Bater ber Korane.
Libamas, König von Arabien, Bater ber Lealia.

Golimbra, Riesenkönig.

Hornvilla.

Alivus, bessen Frau.

Gefolge, Ritter, Golbaten.

# Erster Aft.

Stube.

Clemens, Sufanne.

Sufanne.

2Bas ift dir nur in diefen Tagen, mein lieber Cles mens? 3ch fann nicht flug aus dir werden und erkenne dich gar nicht wieder. Du bist nicht munter, nicht gesprächig, wie fonst, du hangst den Ropf, des Nachts bist du unruhig, fein Essen will dir recht schmecken, ich mag auch fochen, mas ich will. Man follte fast auf die Gedanken kommen, du seift im Begriff Bankrutt gu machen, wenn ich es sonft nicht besser mußte; auch hast du kein Capital verloren, denn du haft so ziemlich alle Gelder eingezogen. Rrank bist du auch nicht, denn fur dein Alter siehst du recht wohl aus; aber innerlich in beinem Bergen muß doch etwas sein, mas dich qualt und nagt, und das mußt du mir fagen, mein lieber Mann, ich laffe dir nicht cher Ruhe, bis ich ce weiß. -Warum bist du doch auch so verschwiegen und haltst damit hinter dem Berge? Es fann doch eben nicht so was Befonders fein!

Clemens.

Meinst du? Ja wie ihr Weibsleute das versteht!

Sufanne.

Lag mich mit dir überlegen, lieber Mann! Bier

Angen sehn immer weiter als zwei, vielleicht kann ich dir auch einen guten Rath geben!

# Clemens.

Nun so nimm nur beinen Kopf zusammen und bu wirst recht gut wissen, worüber ich nachdenke, warum ich mich abarbeite, was mir am Tage bas Essen vergällt und des Nachts den Schlaf vertreibt. Besinne dich!

## Onfanne.

Hin, — vielleicht, — aber das kann's nicht fein, denn darüber haft du nur gelacht, — daß sie dich neue lich mit dem Florens so zum Besten hatten und meinten, das verdiene kein Lob, daß du dich im gelobten Lande damit abgegeben, Bastarde zur Welt zu befördern.

#### Clemens.

Dummes Beug!

# Sufanne.

Oder, daß die Aberglaubischen meinen, du hattest einen Kobold, der bir dein Geld und Gut geschafft hat.

#### Clemens.

Ich denke zu vernünftig und bin zu weit gereift, ju ausgebildet, um auf dergleichen Possen zu achten.

# Susanne.

Hat dir vielleicht einer in den Kopf gesett, daß unser neues haus nicht gut und schon ware?

#### Clemens.

Das kann man mir auch wohl so in den Kopf seigen? Nicht wahr? Alls wenn ich nicht selber den Plan und Riß gemacht, zwei Jahre darüber gedacht, mit dem geschicktesten Baumeister mich besprochen hatte, so daß

fremde und weitgereiste Leute kommen und mein Haus in Augenschein nehmen. — Ja, was hast du nun mit allem deinen Nachdenken heraus gebracht? Nichts als tauter ungewaschnes Zeug von geschmacklosem Hause, Robolden und Bastarden.

# Sufanne.

Mun so laß doch deinen Tieffinn auch an's Tages; licht fommen.

## Clemens.

Nun sperre die Augen auf! — Was siehst du in unserm Hause? Was geht täglich ein und aus? Was sist mit uns zu Tische? Was spricht mit uns?

# Sufanne.

Unfre Rinder.

## Clemen s.

Alfo, unfre Kinder. Nun waren wir endlich auf den Punkt gekommen. Du siehst, sie essen, schlafen, wachsen und gedeihn, und fällt dir denn niemals dabei ein, was doch wohl in dieser Welt aus den Bengeln werden soll?

# Susanna.

Ich habe immer gedacht, Gott murbe fie schon verforgen.

#### Clemens.

Siehe, dies ift mein Nachdenken bei Sag und Nacht, was aus den Kindern werden soll. Es ift nicht genug, daß wir ihren Leib groß machen, wir muffen auch ihre Seele stärker machen, wir muffen ihnen auch ein sicheres Brod schaffen. Ich kann gestehn, daß ich

an meinem Claudius so viele Freude erlebe, als ein Bater auf dieser Erde nur wunschen kann. Er kann lesen, schreiben und rechnen, wie der beste Schulmeister im ganzen Lande. Das scheint so recht sein eigentliches Talent zu sein, darin hat er immer in der Schule oben an gesessen, und, unter uns, er kann mir darin aufzurathen geben. Diesen hab' ich in Gedanken zum Wechsler bestimmt, so erfüllt er seinen Beruf.

# Sufanne.

Der Junge wird eine rechte Freude haben, wenn er es hort. Und Florens?

#### Clemens.

Ja, sein Schicksal ist auch schon gemacht. Mit bem Jungen ift es etwas Wunderliches. Bas Großes wird Zeitlebens nicht aus ihm; bas Feine, bas Grund: liche, das tiefe Denken ift nicht feine Sache, er fann fich in nichts finden, wozu faum ein mittelmäßiger Berftand gehort, und will er fich bei Gelegenheit mal zeigen, so verdirbt er nur alles. Ehrgeiz hat er gar nicht, wodurch man ihn auspornen fonnte, mit einem Wort, jum Raufmann ift er verdorben. Aber fieh nur an, wie er gewachsen ift, er ift ein Jahr und mehr junger als der Claudius, und er ift an zwei Ropfe hoher, fo daß der Claude nur schwach und dunnbeinig neben ihm aussicht; der Florens hat einen Rucken und Schenkel und Waden, wie sie nur fein muffen. am Morgen, wenn ich ihn wiedersehe, muß ich mich über ihn verwundern, denn mir daucht fast, daß er zus sehende machst, so daß ich oft nicht begreifen fann, wo das hinaus will, ob er sich etwa gar in den Ropf gefett hat, ein Riese zu werden. Er hat feine Rin: derkrankheiten gehabt, mit Denken ftrengt er sich auch nicht an, kurz, er ift so recht bazu gemacht, schwere Arbeiten zu thun und in den Tag hinein zu leben. Den will ich also bei der Gevatterin, bei der Wittwe Beate in die Lehre thun, da soll er ein Schlächter werden, so kann er wohl mit der Zeit sein Glück machen. Ich habe deswegen auch schon mit dem Gumprecht gesprochen, der jezt die Wirthschaft für ihren Mann, für den Cajus, führt.

Sufanne.

3ch denfe nur, Clemens -

Clemens.

Laß mich ausreden, hernach sage, was du denkst. Sieh, es ist nicht mehr als billig und nicht mehr als våterlich gehandelt, daß ich sorge, daß mein åchter Sohn Claudius höher in der Welt hinauf kommt, daß ich ihm auch mehr an Vermögen hinterlasse, als einem gefundenen Kinde, das ich aus Barmherzigkeit zu mir genommen, das keinen Vater hat, wie der Florens, und darum habe ich diese Anordnung getroffen und ich denke, es wird so recht vernünstig sein. Nun weißt du alles; sage nun, was du denkst, oder gedacht hast.

# Susanne.

Ich denke nur, ob sich nicht noch einmal die Eltern des Florens ansinden follten.

#### Clemens.

Wer weiß, wo die find! Junge Leute, man kennt ja die Welt, die kein Nachdenken hatten, die sich in der Sinnlichkeit vergaßen — die an kein Kind dachten und die nun in der Angst nirgend damit hin wußten. — Ruf sie mal herein! Susanne ab.

#### Clemens allein,

Ja man hat Moth! und doch find Kinder Segen, Daß man nichts Liebers mag auf Erden hegen.

Sufanne kommt mit Claudius und Florens.

#### Clemens.

Da seid ihr. Hort mal, meine lieben Kinder — Steh grade, Claudins, nicht wie 'n fleines Rind, -Sich fo - die Beine etwas auswarts. - Recht fo!-Bort meine lieben Kinder! wie ein Bater Sab' ich für euch bis diefen Lag geforgt Und will es thun bis an mein felig Ende. -- Florens, den hut kannst du wohl immer abziehn, Wenn mit dir fpricht dein alter Bater. Ja Ihr feid nunmehr in jenes Alter fommen, In dem der Mensch sich die Bestimmung wählt: Es giebt 'ne Beit im Leben, mo jedweder Bei fich fuhlt, daß er ju Berftande fommt; Berftand ift seinen Stand fich mablen, wer Dazu nicht den Berftand gebraucht, der fann Wohl fagen, er sei unverständig, denn Berftand ift mit dem Stand ein einzig Ding, Im Stand sein Stand ju mablen, ift Berftand.

# Claudius.

Mein theurer Bater, ich bin zwanzig Jahr, Ihr habt an mich gar viel gewandt und Lehrer Und Geld, Ermahnung, Liebe nie gespart, Schon lang' wollt' ich euch bitten, aus dem Hause Wo in die Lehre mich zu thun, die Mutter Fing immer an zu weinen: aber jezt Bin ich erfreut, die Rede anzuhören, Denn längst hab' ich die Kinderschuh vertreten.

#### Clemens.

Schau, Sohn, das waren rechte guldne Worte. 3ch hab's bedacht und dein Salent erwogen, Mit alten Freunden bin und ber gesprochen, Du bift durchaus jum Geldwechster geboren. Bort, lieben Rinder, ihr feid glucklich dran, Daß ihr noch einen Bater habt; fo gut Burd' mir es nicht, ich war ein junger Bursch Und hatte meine Eltern schon verloren, Ein ziemlich Erbtheil mar mir zugefallen, Das halfen ichlechte Menschen mir verzehren, Ich hatte feine Kenntnig von der Welt, Man lich mir ab und gab mir niemals wieder, Der laugnete, der bat um langre Frift, Den mahnt' ich und ch ich es denken konnte, hatt' er, ftatt mir ju gahlen, mehr geborgt. Ein Rrieg entstand, ich murde frisch Soldat, Berfuchte mir mein Beil, fam gut davon, Und dachte drauf, anfaffig wo zu werden. Paris gefiel mir wohl, ich hatte noch Ein Theil der Erbschaft aut verwahrt und faufte Mir Aecker, einen Weinberg, handelte, Im Rleinen erft und nach und nach im Großen. Ich spurte Segen, doch gefiel mir nicht Einsam zu fein, ich fab hier eure Mutter, Ein hubsches Madchen, auch vermogentlich, Rurzum, acfiel drauf eins dem andern und Wir wurden Mann und Frau. Wir friegten Rinder, Drauf ging ich auf die heil'ge Pilgerfahrt, Berufalem zu fehn und viele Lander, Wovon ich euch schon oft erzählt des Abends. Mun baut' ich brauf bas ichone große Saus, I. Banb. 12

In dem wir jesund wohnen. Seht, ihr Jungens, Ich will ench das als Beispiel nur erzählen, Wie man sich in die Welt muß schicken lernen, Wie man muß suchen, vor sich was zu bringen, Ihr sollt euch daran ein Erempel nehmen. — Nun, Florens, auch mit dir ein fluges Wort! Nicht wahr, mein Sohn, Nechnen ist nicht dein Fach? Sift schwer, die vielen Sorten Geld, das Agio, Wie viel's in Munze macht, wie viel in Gold, Wie hoch der Cours steht, das verwirrte Zeug all Im Kopf beisammen stets zu haben? Nicht?

Florens.

Beitlebens mußt' ich bas nicht flein gu friegen.

#### Clemens.

Baft Recht, es ift ein fnifflich, feines Ding, Das nicht in alle Ropfe will. Bor' gu! Bas fagft bagu, wenn bu ein Schlachter murbeft? Lach nicht, mein Cohn, bas ift ein gutes Ding, Und wenn ich bein' Statur und Buche und Bilbung Betrachte, fcheint's, babin will bein Genie. Dein Buckel ift fo recht, die Ralber, Schweine, Mir nichts dir nichts zu tragen, aufzuhängen: 3ch feh dich mit dem Beil borft nicht und fiehst nicht Die ftartften Ochfenknochen haun, dag's fracht. Und dann wird Burft gemacht, da fallt was ab, Die besten Biffen hebst bu auf, trinkst Wein gu, Bas übrig in der Megig bleibt, das bratft du, Gelt, da wird noch ein rechter Kerl aus dir? Sieh nur die Degger an , die Knechte, Dagde, Die Fraun und herrn, wie roth, wie Milch und Blut, Wie dick und fett, wie festes Rleisch an allen.

Weißt noch, wie dick Gevatter Cajus war?
Und seine Wittib ist ein rundes Weib,
Da kömmst du hin, mein Sohnchen, in die Lehre, —
Lach nicht, nicht bei der Frau, bei der zu lernen,
Gumprecht soll dich abrichten. Aber still!
Wer weiß noch, was es giebt, du bist recht hubsch,
Die Frau ist noch nicht alt, manch Junggesell
Macht sein Gluck bei den Wittwen und sie sind
Ersahren in der Ehe, — doch zur Sache, —
Ja, was ich sagen wollte, mein Sohn Florens,
Draus hab' ich ein Paar Ochsen angebunden,
Necht seist und dick, die wiegen ihren Mann,
Die sind für dich, damit geh in den Scharren,
Sag, daß du lernen willst, hau sie zu Stücken,
Fang zu verkausen an und sei recht slink.

# Florens.

Mir ist's schon recht, ich nehme meine Ochsen. Mutter, Abe! Er, Bater, leb Er wohl! Ist's Feier: Abend, komm ich wieder her. ab.

# Claudius.

Ich will auch meine Rechnung fertig machen, Nochmals bedank' ich mich der Sorgfalt, Bater. ab.

# Clemens.

Nun ist mein Herz ganz frisch und leicht. 'Ne gute Chrliche Haut, der Florens, keinen Stolz Und keine Knisse. Komm, wir wollen gehn Und unsern Nachbar Ludwig jezt besuchen. sie gehn.

# Beate. Sumprecht.

# Gumprecht.

Wollt ihr nur gar nicht horen, mas ich sage?

#### Beate.

Das, was du meinst, liegt deutlich ja am Tage, Du willst gern Meister werden, in ein Brod Dich segen, drum —

## Gumprecht.

Doch hort nur meine Noth, Wie ich euch liebe, wie ich euch gewogen.

#### Beate.

Schon manche Wittme murde fo betrogen.

# Gumprecht.

Ich bin euch gut, bei Sankt Denis, ich schwöre, Daß ich euch einzig und allein verehre,
Daß nur die Liebe mich allmächtig treibt,
Was ihr auf Nechnung meines Geizes schreibt;
Ich sihre eure Wirthschaft ehrlich, treu,
Ich sehe nach, daß nirgend Mangel sei,
Ich bin nicht alt, dazu seid ihr noch jung.

## Beate.

Nun hort nur auf, ich habe schon genung. Ift es nicht arg, daß alsbald die Gesellen Bei einer Wittwe sich als Liebsten stellen?
Wir dunkt es besser, ledig so zu leben,
Als mich von neuem in das Joch begeben,
Und wenn du meinst, ohn' dich könnt' ich nicht bleiben;
So will ich die Handthierung selber treiben.

# Bumprecht allein.

Ich weiß es wohl, warum so barsch und toll Die Dicke thut, der Meister Elemens soll Ihr Schwäher werden, dessen großer Bengel Dunkt ihren Augen nur ein schöner Engel. Der Jung' ist aufgeschossen wie ein Pilz; Berkuppeln will ihn nun der alte Filz Mit Frau Beaten, weil er Geld hier weiß, Doch führ' ich ihn gewiß noch auf das Eis.

# Chriftoph, Peter tommen.

Gumprecht.

Bas wollt ihr denn? Sabt ihr den Rauf gethan?

Christoph.

Seht nur im Sof die Sammel felber an, Go did, fo feift, das Berg lacht ein'm im Leibe.

Gumprecht.

Was foll denn mit den Ochsen das Getreibe? Deter.

Ein junger Burich hat sie ba angebunden, Er fah uns ju, ale wir im Sofe ftunden.

Gumprecht.

habt ihr das Geld denn auch bereits bezahlt?

Christoph.

Der Sandel ift gemacht, doch fagt der Alt', Er muß' noch vor mit euch, mein Gumpert, sprechen, Dann auf den Sandel nochmals mit euch zechen.

Gumprecht.

Beht nur hinaus und treibt fie in den Stall, Nehmt Rothstein, zeichnets auf den Buckel all.

Die Rnechte ab. Florens fommt.

Rlorens.

Seid ihr der Gumpert? Sagt!

Gumprecht.

Was foll benn ber?

Florens.

Mein Bater schieft mich mit ben Ochsen her, Die foll'n wir schlachten.

Gumprecht.

Ihr wollt, wie ce scheint,

Gin Mezger werden.

Florens.

Wohl, der Bater meint, Es giebt hier in der Megig gut zu effen, Auch alten Bein, den wird man nicht vergeffen Dazu zu trinken, dann wird's mir bekommen.

Gumprecht.

Ich meine, großer Talp, du bift gekommen, Des handwerks nur zu spotten, deiner Wege Geh alsbald mit den Ochsen, willst nicht Schlage.

Florens.

Ich fann wohl gehn, doch find die Ochsen gut, Bedenkt auch recht, mein Gumpert, was ihr thut, Ich furcht' mich nicht, und fam's jum handgemenge, Bar't ihr gewiß am schlimmsten im Gedrange. gebt.

Gumprecht.

Der fommt nicht wieder, nun er einmal fort. Nochmal anbringen will ich nun mein Wort. ab.

#### Strafe.

Richard mit einem Falten, Anton.

Richard.

Ich fomme von der Jagd und bin jezt mube, Ein andermal fragt wieder bei mir vor.

#### Unton.

Doch, gnad'ger Herr, ich brauch' das Meinige, Ich muß selbst Schulden zahlen, diese Summe Reicht eben hin, ich habe brauf vertrofter.

Richard.

So flagt ihr reichen Burger, habt ftete Geld, Und oft noch Noth, ce an den Mann zu bringen.

Walther fommt.

Richard.

Wo bleibst du, Walther?

Walther.

Euer Pferd mar heiß, Ich hab's im Schatten etwas gehen lassen, Daß nur das arme Thier nicht gar verschlägt.

Unton.

Bersprecht mir's doch jum nachsten Pferdemarkt; Denn da brauch' ich die Summe gar zu nothig.

Richard.

Run gut, es fei, mahnt mich nicht auf der Gaffen, Die Leute mochten wohl Ruriofes denten. Anton ab.

Balther.

Als ich das Pferd im Schatten feste band,

Kam um die Eck ein junger Bursche her Und zog sich mit zwei starken seisten Ochsen; Die wurden vor dem Pserde schen und sprangen Beiseit, handthierten mit den Hörnern, stießen Und trieben Unfug, mir ward beinah bange, Mein Junge aber nahm sie bei den Köpfen Und schmiß den einen häßlich auf den Rücken, Den andern schlug er so mit seinem Stricke, Daß beide stille wurden wie die Lämmer.

# Florens fommt.

# Walther.

Das ift ber Bub, man ficht es ihm nicht an.

# Florens.

Nein, Bich zu schlachten ist nicht mein Handthieren, Die Ochsen sind ein unverständig Bolk. — Schau doch, was hat der Herr da auf der Hand? Mein Lebtag sah ich noch nicht solchen Bogel. — Berzeiht, mein edler Herr, wenn ich zu dreist bin, Wollt ihr mir dienen, wie nennt sich der Bogel?

## Richard.

Das heißt man einen Falf, mein guter Junge, Ein Sperber.

## Florens.

Ei! sieh ba! hab mir schon langst Gewünscht, ein solches Federspiel zu sehn. Wie sieht er doch so schon und adlich aus! Da hat er auch die Schellen an den Beinen, Die klingen wohl gar lieblich in der Luft?

Richard.

So hort man ihn, wenn er hoch oben fliegt.

Florens.

Da fist er auch in feiner Saube, gang fo Wie man es mir beschrieben hat. Berkauft Ihr nicht ben Bogel?

Richard.

Wenn sich's einmal trifft.

Florens.

Lagt mir ihn ab.

Richard.

D, geh nach haus, mein Bursche, Mimm beine Ochsen, das ift dein Gewerb.

Florens.

Nein, edler Herr, laßt mir den schonen Sperber, Sagt nur, was ihr begehrt.

Richard.

Die beiden Rinder.

Florens.

Gern, nehmt fie, aber laßt fie baldigst schlachten, Dem einen hab' ich eins verset, mir baucht, Er durft es spuren, denn er ift so still.

Richard.

Da nimm den Sandschuh und den Sperber auch. Bin ich ein Ochsentreiber worden? Komm, Mein Walther, führe sie mir ftrack nach Sause.

ab mit Balther.

## Florens.

Das war ein Handel! Ei, das ist ein Bogel! Wie wird sich über den mein Vater freuen! Ich hab' 'nen Falken! — Nimm die Müß mal ab, Du Klausner, — daß dich! wie so klug er schaut! Juchhe! ich bin doch ein glückselger Mensch, Der allerbeste Kauf ist mir gerathen! gebt ab.

#### Saus.

# Clemens, Gufanne.

#### Clemens.

Der herr Ludwig ist ein guter Mann, ich komme immer mit recht vergnügtem herzen von ihm.

## Sufanne.

Er weiß fo viele Reuigkeiten zu erzählen.

Florens fommt mit bem Sperber.

Rlorens.

Bater! feh Er da!

Clemens.

Wo kommft du her, Bligjung! Hast die Rinder schon geschlachtet?

## Florens.

Ei nein! das ist meines Thuns nicht. Ich fam in bie Megig, ba fuhren sie mich mit losen Worten an und drohten mir gar mit Schlägen, da ging ich wies ber fort.

#### Clemens.

Und wo haft du denn meine Rinder gelaffen?

# Florens.

Aber seh der Bater doch nur den Bogel an! ein gar schoner vornehmer Sperber, der kann in die Luft steizgen und den Reiger herunter holen, von wo ihn kein Auge mehr sieht, dazu hat er Schellen an den Beinen, die klingen, so wie er sich im Fluge bewegt.

#### Clemens.

Und die Ochsen?

## Florens.

Nun die hab' ich dem Herrn gegeben dafür. Schaut nur! wenn ich ihn fo auf der Hand trage, durfte man mich wohl fur einen Edelmann halten.

#### Clemens.

Jung, bist unsinnig? bist toll? O meine schönen Ochsen! dummer Jung! Gelbschnabel! Das hat man bavon, wenn man Schafkopfen was anvertraut. In ganz Paris find' ich so schöne feiste Ochsen nicht wieder, so großköpfig, so krummhornicht, so vollwampig. Ei, daß dich! du Bligkrot! schaff' mir die Ochsen wieder.

# Florens.

Haben wir doch den Bogel dafur.

#### Clemens.

Was Bogel, du Lausjung! ich bin kein Jager, es ist nicht meines Umtes zu beizen und zu jagen. Mir vergehn die Sinne noch.

## Florens.

Nicht wahr, weil er so schon ist? Aber wo laß ich nur den herrlichen Bogel? Ich denke, auf meiner Kammer wird er am besten sein, da widerfährt ihm gewiß kein Leid. Hat er dem Bater nicht auch schon das Herz gestohlen? Seht, Mutter! ein Falke, man heißt ihn auch einen Sperber.

#### Clemens.

Du thörichter Knabe, ich muß fast über dich lachen. Was hilft's, das ich eifre und schelte, er hört gar nicht einmal darauf. Nun versorg nur deinen Bogel und iß nichts, als was er dir einbringt, so wirst du schon gewahr werden, welchen herrlichen Kauf du gethan hast. Blorens ab.

# Sufanne.

Saft du dich geärgert, lieber Mann?

#### Clemens.

Wenn ich ben Schaden verschmerzt habe, ist ce mehr zum Lachen. Sag' ich's, es wird aus bem Kinde nichts, ber Kopf sigt ihm nicht auf bem rechten Fleck. Ich bent, ich laß ihm eine Weile die Gelbsäcke bem Claudius nachtragen, unterdeß findet sich fur ihn wohl eine andre Bestimmung.

## Sufanne.

Das ist das beste, sonst konnte sich der Claudius mal erhigen von dem Gewicht, darauf erkalten und frank werden. Aber dem Florens thut gar nichts Scharden. beide ab.

#### Dorf.

# Hornvilla, Alibus.

#### Mlivus.

Und immer brummen, immer schelten, Ich halt's nicht langer aus, pog Belten! Ich laufe in die Buft' hinein, Dann bleib' für dich, du volles Schwein! Besoffen kömmt er stets nach Hause, Dann macht er Larmen und Gebrause, Bei Tag, bei Nacht, niemals nicht Ruh, Berdruß und Schläge noch dazu.

# Hornvilla.

So ist es recht, das heißt ja eben Im Wehestand, im Chstand leben, Jezt bin ich voll und ziemlich froh Drum geht dein Schimpfen dir noch so Im Stillen hin, besinn' ich mich, So schlag ich dafür morgen dich.

## Alivus.

Nie bist du still, ein ewig Zanken, An Einigkeit, Ruh, kein'n Gedanken, Was willst du denn? Was hast du vor? Besinne dich, du bist ein Thor! Was soll das Toben, Fluchen, Nasen?

# hornvilla.

Mir drehft du warlich keine Nasen, Ich sehe alles wie es ist, Mein' Ehre, die liegt auf dem Mist, Du hast mich doch, troß allen Schlägen, Daß du dich oft nicht konntest regen, Trot aller Borsicht, aller Wacht, In einem Sahnrei doch gemacht.

Mlivns.

Das ist nicht mahr, ich liebe bich Bu meinem Leid zu inniglich.

hornvilla.

Wic kommt's denn also wohl, du Narr, Daß wir noch immer ganz und gar So ohne Kinder, ohne Erben? Mit mir wird wohl mein Stamm aussterben.

Mlinns.

Es war' ja Schade um die Art.

hornvilla.

Mach mir bleibt nicht mal ein Bastard; Sonst hatt' ich boch noch Baterfreuden, So plagen mich nun alle Leiden, Liegt's benn an mir? Sprich Wahrheit raus!

Alivus.

Ich hab's genug und geh in's haus. ab.

Ein Soldat kömmt.

Soldat.

Seid ihr der herr von dieser Schenke?

hornvilla.

Mun ja, mein Freund, fo wie ich denfe.

Goldat.

Es werden Truppen ausgehoben,

Die Turfen fangen an zu toben, Ich geh umber und fuche Leut', Die tuchtig find in Kriegeszeit.

hornvilla.

Soll ich denn etwa mit euch gehn?

Soldat,

Da mußtet ihr anders aussehn, Ihr waret der Miliz ein Schander, Ihr taugt nicht mal zum Marketender.

hornvilla.

Ru, nu, ich tracht' nicht nach der Ehren.

Solbat.

Ich will hier was bei euch verzehren, Ist eure Frau denn ausgegangen?

hornvilla.

Die werdet ihr doch nicht verlangen, Um unter euch Dienste ju thun?

Soldat.

Ich will bei euch die Nacht ausruhn, Die Frau ist mir seit langst bekannt; Ihr seid nur dumm, sie hat Berstand, Und seht, es ist euch zugeschworen, Macht ihr viel Larmen und Rumoren, Ich greif euch alsbald bei dem Kragen, Stoß euch die Hellpart in den Magen.

Hornvilla.

ab.

Id) furcht' zwar sonft den Teufel nicht, Jedoch mir hier mein Muth gebricht, Soldaten niemals Spaß verstehn,
Da muß man durch die Finger sehn,
Bon je hab' ich mit Wehr und Waffen
Nicht gern gehabt etwas zu schaffen;
Solch Ding geht auch gar plöglich los
Und giebt euch einen Stich und Stoß,
Im Bauch hat man so mancherlei,
Lung, Leber, Herz und Magen frei,
Das treibt mitsammen sein Handthieren,
Da kann man's Leben leicht verlieren;
Das Schwert mag gehn grad oder krumm,
Irgend etwas trifft's immer drum.

Bas kommt denn da so klägelichen
Mit Beten, Weinen angeschlichen?

Gin Mond fommt.

Mònd).

O schützt, um Gott's Barmherzigkeit! Mich Armen in der Einsamkeit, Wenn ihr zu Christum ench bekennt Und seinen Unterthan euch nennt.

Hornvilla.

Wer feid ihr denn mit eurem Greinen?

Mònd).

Wer sollte boch anjezt nicht weinen? Es streifen durche Gebirg die Heiden Und thun den Monden tausend Leiden, Die Einsiedler entsliehen all, Der Libanon ertont vom Schall Des Kriegs, er ist von Waffen voll, Rein Frommer weiß, wohin er soll, Die Rlofter stehn in Angst und Pein. O Lieber, nehmt die Nacht mich ein, Laßt mich in euer Haus eintreten Und vor dem Sturm und Frost mich betten.

Hornvilla.

So fommt nur 'rein, ein Christenmann Ist drin, der all uns ichugen fann, Ein Krieger, tapfer, ohne Graun, Er sigt daheim bei meiner Fraun.

#### Paris

König Dagobert, Bischof Arnulphus, Pepin.

# Rg. Dagobert.

Nein, edler Majordomus, tadelt mich Nicht drum, daß nur mein einziger Gedanke, Mein Sehnen in der Nacht, mein Wunsch am Tage Mich dahin ruft, mir dies Gebäu, den Munsker Des heil'gen Dionysius auszuschmucken. Die Mauern sind schon aufgerichtet, nur In Bildern fehlt es noch, an heil'gem Schmuck, Dann wollen wir die Weihe schon begehn.

## Pepin.

Wie durft' ich tadeln euern frommen Sinn, Den eblen Willen, ben ihr Gotte widmet? Allein erwägt, wie ihr so viele Guter Der Kirche schon geschenkt, ben Schaß erschöpft, Wenn Feinde einst die Länder überziehn, Welch Wehr wollt ihr entgegen ihnen segen?

# Arnulphus.

Des herren Macht, ber stets die Seinen schützt. Wer möchte doch kleingläubig wohl verzweiseln? Ein segensreicher Friede schirmt das Land, Und kommen Feinde, nicht mit Gold und Silber, Mit Muth und Eisen muß man sie bekämpfen.

# Pepin.

Ihr seid ein Mann der Kirche, heil'ger Bischof, Da dunkt euch Krieg so leicht wie Messe lefen.

## Arnulphus.

Ihr laßt da Politik und Klugheit walten, Wo es derfelben, Gottlob, nicht bedarf; Borüber sind die wild bedrängten Zeiten, Wo Morden galt, ein Krieg den andern trieb, Ein Bolk sich rasend auf das andre stürzte. Mit Elotar ging der Hader in die Grube, In Dagobert seh ich den Frieden blühen, Alls Jüngling schon empfand er diesen Trieb, Die Religion zu schügen und zu pstegen, In ihm besitzt das Land den schönsten Segen.

# Rg. Dagobert.

Nicht also habert, treffliche Genossen, Kein Zwiespalt muß die Freunde mir entzwein, Des Blutes wurde wohl genug vergossen, Jezt giebt die Eintracht ihren milben Schein, Drum sei der Friede friedlich auch genossen, Der Krieg soll nicht in unsern häusern sein, Der Himmel nimmt zuruck die edlen Guter, Starkt Eintracht nicht die dankbaren Gemuther.

Ich habe felbst in meinen jungen Jahren Schon Zwiespalt, haß wie Angst und manches Leid,

Mißtrann, Berfolgung, bittern Krieg erfahren, Damals, in jener trüben Unglückszeit, Alls mich verfolgte mit den Feindesschaaren Mein eigner Bater, o wie mich tief rent, Daß Leichtsinn und der Jugend wilde Tage Mir brachten, so wie ihm die schwere Plage.

Du weißt, Pepin, wie ich entflohen war, 3u Dionysins heiliger Capelle, Du famst vom König mit gerust'ter Schaar, 3ch fniete nieder auf geweihter Stelle, Sie schüßte mich vor jeglicher Gefahr, Da wurden mir die bloden Augen helle, Die Krieger wichen, ich blieb ohne Sorgen Und weilte in der Kirche bis zum Morgen.

Da dacht' ich aller Worte, aller Lehren, Die mir Arnulphus freundlich stets gegeben; Mir war's, ich konnt' ihn selber sprechen hören, Wie er erzählte von der Heil'gen Leben; Ich ward gerührt, mir selber mußt' ich schwören, Fortan nach höherm Gut und Glück zu streben: Mein Herz und mein Gemuth ward auferwecket, Das bis dahin die Lust der Welt verdecket.

Es war um mich die allerstillste Nacht, Am himmel funkelten die ew'gen Sterne, Da ward mein innres herzlicht angefacht Bom unbekannten Trieb nach jener Ferne, So ward die Zeit mit Beten hingebracht, In meinem Geiste glänzten neue Sterne, Dann ward mein Aug' vom süßen Schlaf umhüllet, Mein wacher Geist mit lautrem Glanz erfüllet. Drei Manner sah ich herrlich mir erscheinen, Sie trugen hohe Gottlichkeit im Blicke, Dem Anblick mußt' ich fromme Thranen weinen, Beil ich so innig mich im Schaun entzücke, Ein langer Bart schmückte ganz weiß ben einen, Die andern traten seinem Glanz zurücke, Er sagte: Ich bin Dionpsius, Der Eleutherus, jener Rusticus.

Als ich Sanct Pauli Predigten vernommen, Fuhlt' ich mich auch vom heit'gen Geist getrieben, Anch diesen ward die Decke weggenommen; Sie mußten wohl die Worte Gottes lieben, Zur Frommigkeit war unser herz entglommen, Darinne war das Kreuz uns eingeschrieben, Begeistert drauf mit den Martyr: Gesellen Bertraut' ich mich den abendlandschen Wellen.

Bir wollten Gallia mit dem Bort erfreuen, Paris vernahm das Evangelium, Es wollte Christus uns die Kraft verleihen Und viele kehrten sich zum Glauben um; Bie mochten wir die Macht der Heiden scheuen? Sie griffen uns, wir alle kamen um, Beglückt, mit unserm Blute zu bezeugen Die Wahrheit, die kein Glaub'ger darf verschweigen.

Ein frommes Beib gab uns ein stilles Grab, Der Ruheplag war neben ihrer hutte, Bon ihr floß manche Thrane drauf hinab, Sie betete fur uns nach Christensitte, Bis man uns drauf diese Capelle gab. Doch wenn du glucklich bift, hor meine Bitte, Laß nicht, die Lehrer, uns vergessen werben, Ein schon Geban erheb' fich von der Erden. —

Nein, sprach ich, frommer, gottgesandter Mann, So moge mir mein schönster Bunsch nie gluden, Benn nicht geschieht, was ich vollführen kann! Wie mußtet ihr, verfolgt, der Macht euch buden, Doch nunmehr fangt ein neuer Glauben an, Nun soll man euch verehrt herrlich erbliden, Bas Reichthum, Pracht, Gold, Demant in sich führen, Soll glanzen, leuchten, euch glorisieren.

Ein hoher Dom soll machtig sich erheben, Drein sollen Bilber, Erucifire prangen, Hindentend auf des Christ's, der Heil'gen Leben, Biel Ampeln sollen von der Wölbung hangen, Musik soll Herzen zu erwecken streben, Damit, wann Cymbeln und Posaunen flangen, Mit Andachtsgluth die Seelen sich bedecken Und ihre Herzen auf den Altar strecken.

Dies Wort hatt' ich ben heiligen verpfändet, Um Morgen war ich mit Clotar verfohnet, Der Bater hatte nach dem Sohn gesendet, Mir ward mein Leben unwerhofft verschönet, Bald hatte er die Pilgerfahrt vollendet, Worauf man mich auf seinem Stuhl gekrönet, Nun mögen andre Reich' und Ruhm vermehren, Doch mir genügt, die heiligen verehren.

Das fei mein Ruhm, mein Reichthum, meine Macht, Die Liebe, die ich Gott im herzen trage, Das Schonfte, Köftlichste sei dargebracht, Damit es ihm von unster Liebe sage, Berschwunden ift die alte Heiden: Nacht, Ber Christ ift, freue sich am heitern Tage, Bas nur in starrer Erde bluht an Schägen, Soll man der Andacht jum Gedenken sehen.

Eligius tritt ein.

Eligins.

Mein königlicher Mann, es ist im Tempel Das Erucifix so eben aufgestellt, Es dient dem gläubgen Bolke zum Exempel, Der hohen Pracht erstaunt die ganze Welt, Es ist, wie du die Kirche liebst, ein Stempel, Wie's Perl, Smaragd und Rubin in sich halt, Was vom Gestein, Gold übrig blieb, Demant, Hab' ich in deinen Schaß zurückgesandt.

Rg. Dagobert.

Ich forge ftets, daß dir nicht eingebracht Die Muhe wird, die du darauf gewendet.

Eligius.

Mir gnugt, daß ich das heil'ge Werk gemacht, Ich bin zufrieden, daß ich es vollendet.

Arnulphus.

Ihr habt fo fromm und geistlich stets gedacht, Dafur wird euch ber schonfte Lohn gespendet.

Rg. Dagobert.

So eilen wir jum Tempel, uns des neuen Belungnen Bertes insgefammt ju freuen.

fie geben.

Spaziergang mit Baumen.

## Richard allein.

Welch wild Gedrang' ist dorten auf dem Markt Bon Rossen und von Menschen! schone hengste!

Claudius und Gumprecht tommen.

#### Clandius.

Mun, Gott bewahre! fonnt ihr benn nicht sehn, Daß ihr die Leute mußt fo schrecklich ftogen?

# Gumprecht.

Ich hab' nicht Zeit, vor jedem Narren Umweg Zu suchen, seht euch selbst ein bischen vor.

ab.

## Clandins.

Sold Schlächtervolk ist grobe Nation, Und ist nun Vichmarkt vollends, meinen sie, Die ganze Welt ist nur fur Ochsen da.

## Richard.

Da seid ihr ja, ich wollte bei euch wechseln, Ich hab' heut eine Summe zu bezahlen.

# Claudius.

Ich friege gleich bas Geld, kommt nur nachher, Mein ebler herr, jest richt' ich meinen Tisch.

Richard.

Doch lang' ju warten hab' ich keine Beit.

geht.

# Rudolf, Emmerich fommen.

Rudolf.

Glaubt mir, das ift der bofefte Sallunke Bon allen, die mit Pferden ju uns kommen.

Emmerich.

Er weiß sie anzubringen, auszustreichen, Die Augen ordentlich kann er bezaubern, Die Preise macht er übermäßig hoch, Man thu' auch, was man will, man wird betrogen, Erfährt er's dann, so lacht er sich halb todt.

# Wolfhart fommt.

Wolfhart.

Nun, meine gnad'gen Herrn, ist euch der Hengst Denn nicht anständig? Seht, bei meiner Seele, Das ist ein Pferd für einen König, stark, Gewandt in Schenkeln, kleinen Kopf, die Mähne So rein, gedrungner Hals und breite Brust; Dabei zum Springen, Laufen abgerichtet, Boll Kraft und Muth, das ware zum Turnier, Zur Pracht, Wettrennen wohl für euch ein Pferd.

Rudolf.

Doch deine Preise sind ja immer judisch.

Wolfhart.

Es kostet mich fast selbst, was ich gefodert.

Rudolf.

Lagt's uns noch mal vorführen.

Bolfhart.

Ja, sehr gerne

Und fommt dahin, genau es zu betrachten.

fie gehn.

## Bertrand tritt auf.

Bertranb.

Tausend! da wird ein schönes Pferd geritten! So eins war auf dem ganzen Markte nicht. Wie viel ber Kaufmann dafür fodern mag.

Wolfhart fommt zuruck.

Bolfhart.

Ja, tanz nur, tanz nur, Schwarzer; wie er schnaubt, Wie er die Fuße sest, was das gebaut ift!

Bertrand.

Bas fordert ihr denn fur den Rappen da?

Wolfhart.

Ihr Gnaden, straf mich Gott, unter vierhundert Kann ich ihn meinem Bruder selbst nicht laffen.

Bertrand.

Ihr seid nicht klug. Bas gilt es, um dreihundert Ift er euch feil und das ist noch zu viel.

Bolfhart.

'S geht nicht, mein Herr, das Futter ist zu theuer.

Florens fommt mit bem Belbfacte.

Florens.

Es wird heut heiß und das Gedräng' ist groß, Der Jahrmarkt macht die Menschen alle wild. — Welch schönes Roß! das trabt und springt so muthig, Daß mir das Herz mitspringt in meiner Brust. Glückselge Creatur, die auf dem Pferde Ausreiten durfte, über Graben springen, Soch von der Erde unter sich zu fühlen Den stolzen Gang, das Schnauben und das Prusten Ju horen! Wie es halb sich wehrt, halb spielt Gegen den blanken Zügel! War's doch mein! Ach, das muß große, große Summen kosten, Die kann ein Ritter nur, ein Graf erschwingen. Sieh, wie er baumt! Mir daucht, ich sollte besser Ihn reiten, daß es adeliger stünde. Was hilft's doch nur, die Gelder immer zählen, Umwechseln und von neuem wieder wechseln, Konnt' ich mir jemals solch ein Roß nur kausen!

Bertrand.

Dreihundert funfzig, seht, das ist das Leste -- Wolfhart.

Ich fann nicht, edler Berr, ich feste gu.

Bertrand.

Ihr werdet ench besinnen, wenn ich weg bin. 9:51-

Raufer genug, nur fehlt ce ftete am Beften, Die jungen Leute find nicht recht bei Gelbe.

Florens.

Das ist das schönste Pferd, das ich im Leben Geschn, mich wundert sehr, daß es die Herrn Nicht besser schägen.

Wolfhart.

Das hat seinen Saken.

Rlorens.

Wie theuer ist denn wohl das schone Thier?

Wolfhart.

Er gilt mir ziemlich viel, vierhundert Pfund.

Florens.

Bier hundert?

Bolfhart.

Ja, feinen Dufaten wen'ger.

Florens.

Nicht mehr? Was sind doch nur vierhundert Pfund? Mein herr, ich muß euch sagen, mich verwundert, Wie ihr solch herrlich Pferd so wohlfeil laßt, Denn das ist Unrecht, seht, in diesem Beutel Sind richtig eingezählt funf hundert Pfund, Wollt ihr's nicht übel nehmen, wenn ich euch So schlechtes Geld anbiete und euch bitte, Ihr mögt das edle Roß mir dasur lassen?

Wolfhart.

Ja, junger Berr, der Sandel mar' mir recht!

Florens.

Rommt, tretet unter's Kirchendach mit mir, Da ift ce ruhig, da will ich aufzählen. fie gebn.

Rudolf, Emmrich.

Rudolf.

Das Pferd fauf' ich in meinem Leben nicht.

Emmrich.

Es ist schon fort. — So viel Geld ift's nicht werth.

Rudolf.

So rar ist auch die ganze Bestie nicht, 'S ist nur, daß man solch Pferd gar gerne hatte.

# Emmrich.

Je nun, ein andermal, 's ift ofter Markt. fie gebn.

Wolfhart kömmt jurde mit dem Geldbeutel. Das muß ich sagen! Was man nicht erlebt! Konnt' ich mich doch des Lachens kaum enthalten. Er giebt mir hundert mehr, als ich gesodert Und bittet noch, ich soll nicht bose werden. Der junge Mensch ist wohl im Kopf nicht richtig, Besoffen, oder hat das Geld gestohlen. Mir eins, ich geh' davon, es könnt' ihn reuen, Er kommen und den Beutel wieder sodern.

#### Stube.

Elemens, Ludwig.

Clemens.

Erinft noch, Gevatter, trinft das eine Glas noch!

Ludwig.

Ich nehm' es fur genoffen, warlich, bin nicht Im Stande, außerdem verderb' ich mir Das Mittagbrod durch allzustarkes Fruhstuck.

Clemens.

Wir werden alt, wir werden ziemlich alt, Es ist nicht mehr die Munterkeit, wie ehmals, Ich muß mich auch vor Wein ein bischen huten. Ia, was wir lustig waren! ehmals! Wißt ihr?

Ludwig.

Bie follt' ich nicht? Mein Lebtag nicht vergeff' ich's.

#### Clemens.

Manch Lied haben wir in der Nacht gesungen, Manch Madel, wenn sie hubsch war, ausgespurt, Und mancher Groschen wurde zugesetzt.

Ludwig.

Gevatter, ach! die Jugend ift verganglich.

Clemens.

Ja, das ist mahr; doch freut uns die Erinnrung. Wart ihr mit auf die Wallfahrt doch gegangen!

Ludwig.

habt ihr bas Buch von Palaftina noch Und Morgenland, auf Pergament geschrieben, Was ein gewisser Abam aufgezeichnet?

#### Clemens.

Wenn Winter ist, wollen wir's wieder lesen. Es liest sich gut, doch mag nicht alles wahr senn; Allein die schnurrige Manier, Geschichten, Die er erzählt, Lebensphilosophie, Bon wilden Thieren, Quellen und was sonst Zum Christenthum gehört, das ganze Wesen, Man hat es gern, wenn man's auch nicht so glaubt.

# Ludwig.

Wer hatte das gedacht, daß ihr mir damals Solltet aus Welschland eine Frau mitbringen, Die euren Kleinen unterweges stillte; Die gute Antonell', Gott hab sie selig. Wir lebten recht zufrieden mit einander, Ein gut Gemuth, besonders als sie erst Die Landessprache hier recht inne hatte.

Anton fommt.

Anton.

Gevatter, guten Morgen. Sier ift's fuhl.

Clemens.

Es ift mein Sommerftubchen.

Anton.

Das ift mahr,

Das neue Saus ift hubsch und sehr bequem, Die Lage schon da vorne nach der Wiese.

Clemens.

Es ift auch alles mit Bedacht gemacht.

Anton.

Als ich jezt eben zu euch gehen wollte, Begegnet mir ba in der Stadt ein Hengst In vollen Sprungen, machtig, wie ein Berg, Schwarz wie die Nacht, und hat sich, dreht sich, schnaubt, — Und rathet mal, wer oben auf ihm saß.

Clemen s.

Ich weiß nicht.

Unton.

Florens, euer jungfter Cohn.

Clemens.

Florens? Wie Teufel, — ift der Junge toll?

Unton.

Ich wollt' auch erst nicht meinen Augen traun; Ich sag' euch doch, ein Pferd wie 'n wilder Mohr; Ich sprang zurück, die Leute waren bange, Da ließ er's traben, rennen, galoppiren Und Gage machen, aber er saß fest. Ein Kind lief queer die Straße ihm vorbei, Da dachte man, das Kind wurd' umgerannt, Er hielt's 's Pferd, daß es stund wie eine Mauer.

#### Clemens.

Bligjung! wie fommt der Bengel auf das Pferd?

#### Anton.

Mun ging's zur Wiese, was es mocht' und konnte, Ich hab' solch Reiten nimmermehr gesehn, Berständ'gen Leuten wird vom Unschaun schwindlicht. Horcht! was ba klappert! er ist's ganz gewiß.

#### Clemens.

Bewahre Gott, was ist bas für ein Thier, Das nimmt mir ja den ganzen Hof fast ein. Wie ist der Junge an das Noß gekommen?

### Ludwig.

Er streichelt's, wischt den Schweiß ihm von dem Leibe, Da bindt' er's an, als mußt' es nur so fenn.

## Florens fommt.

### Florens.

Bater, nun konnen wir den Stall gebrauchen.

#### Clemens.

Jung', sag, was machst du mir fur dumme Streiche?

Das ift ein Pferd, mein Bater! das heißt reiten! Das ift ein andres Leben, als mit Zahlpfenn'gen Und Scheidemunz die Hande schmußig machen. Die Sacke schleppen und an Nummern denken. Ich bin recht heiß. Bas wird die Mutter fagen!

Der Efel hort nicht! Wie fommst du jum Rog?

# Florens.

Gar wunderbar, ihr glaubt's kaum, wenn ich's sage. Ah, guten Tag, Herr Anton. Gelt, es lief? Sein Diener, mein Herr Ludwig. Rappe heißt's, Weil's so ganz schwarz ist. Auf der Wiese hier Kann ich's recht reiten.

#### Clemens.

Und wo fommt ce her? Berlier ich die Geduld, geht's dir nicht gut.

## Florens.

Er wird sich freuen, Bater! Ich war bange, Der Raufmann mochte immer wieder kommen, Sein Roß zurucke fodern, solchen guten Handel hab' ich gemacht. Ich kam zum Markt, Da ward's geritten und so frag' ich auch: Was kost't das Pferd? Man sagt, vierhundert Pfund.

Clemens.

Verflucht!

#### Rlorens.

Freilich, denn das ist gar zu wenig. Bollt ihr hier die armseligen fünshundert Für's Roß, fragt' ich den Kausmann —

#### Clemens.

und —

### Florens.

Ja, fagt' er!

Der handel mar gemacht; wer froh, wie ich? Aufsteigen, reiten, springen, das mar eins, Und der muß nun den schweren Sack fortschleppen!

Clemens.

Mich ruhrt ber Schlag -

Ludwig.

Bevatter ihr schwimmt weg.

Unton.

Da trinkt ein Glas, bas wird euch gut bekommen.

#### Rlorens.

Nicht, Bater, das hat Er wohl nicht gedacht, Daß ich so klug im Handel war'? Was soll Der Mann mit den schimmligen Groschen machen? So dacht' ich, daran ist nicht Lust nicht Freude, Die taugen nichts, das Noß hat Leben, Kräfte, So kluge, schone, groß' und wilde Augen, So scheu und muthig. O, wenn man's recht anschaut, Meint man, man mußt' gleich in den Krieg hinein.

#### Clemens.

D Schlingel! Barenhauter! Kann das senn, Kanns in der Welt noch folchen Tolpel geben? Ich halt's nicht aus! der Streich nimmt mir das Leben! Er springt auf und faut dem Florens in die Saare.

Ja zausen will ich bich, du Taugenicht, Maulschellen dieses alberne Gesicht —

# Floren s.

Bas macht Er, Bater, was ift denn geschehn?

I. Banb.

14

#### Clemens.

Frag' noch, wenn mir die Angen übergehn Bor Leid, vor Gram, vor Buth! Das schone Geld! O einen Prügel her um alle Welt!

Florens.

Ift benn bas Rog nicht gut?

Clemens.

Billst rasonniren, Du Bastard, Spischub, Satan? Du sollst spuren, Daß ich noch Krafte habe, großer Lummel! O weh! ich halt's nicht aus! hilf mir, o himmel!

Wirft ihn nieber und ichlägt ihn, Sufanne tommt.

Sufanne.

Bas giebt's benn bler?

Ludwig.

Mun gebt euch nur gur Ruh.

Florens.

Nein, Bater, schlag er mich nur immer zu, Ich bin sein Kind, laß er mir nur das Pferd, Das ist viel Schlag' und tausend Pfunde werth.

#### Clemens.

Ich kann nicht mehr, in's Grab bringt mich der hund, Bater und Mutter macht er ungefund, So jagt er täglich Bosheit mir in'n Leib: Hatt' ich ihn doch erfäuft! ja, liebes Beib, Den Bosewicht, den mir mein Ungluck gab, Er bringt uns beibe an den Bettelstab.

# Sufanne.

Du bist gang außer bir. Bas hat's gegeben?

#### Clemens.

Bas muß ich an dem Esel doch erleben! Bernunft und Sitten und Menschenverstand Bleibt lebenslang dem Baren unbekannt. Er hort nach nichts, er sieht nach nichts, Schelmstücke, Narrntheiding, Affenstreiche sind fein Glucke, Bo er von Blinden singen hört Romanz Bon Helden, ja da ist der dumme Hans Vanz wie verzückt und gar nicht bei sich felber, Da macht er Augen wie gestochne Kalber, Benn er von Drachen hort, von Riefen, Schlachten, Wie Ritter sich um Ehr' und Leben brachten: — Wirst du davon dein Brod einst können fressen? Da werden dir die Bissen schmal gemessen. — Geh, du hans: Wurft, da steht noch etwas Schinken, Af den, du kannst doch nichts als essen, trinken: -Florens fest fich hinter ben Lifch und ift. Doch wo's zu thun giebt, wo's heißt: Wiß heraus! Da ist mein irr'nder Ritter nicht zu Haus, Rein' qute Lehre, fein' Bermahnung nicht, Rein Bitten, feine Mah, fein Unterricht, Was ich mich quale, ihm nur beizubringen,

Rechnen und Schreiben, Lesen, nie gelingen Kann es, was man auch mit ihm lies't und schreibt, Daß man die Poss'n ihm aus dem Kopse treibt. So bettle denn auch fünstig dir dein Brod! — Da sist er, frist und hat gar keine Noth, Grämt sich nicht mal. Zezt such' ich einen Stock Und klopse wieder diesen dummen Block!

# Sufanne.

Mein, lieber Mann, sei ruhig. Liebe Zeit! Bas ist das fur ein gankisch Leben beut'.

#### Clemens.

Ja hat sich was zu leben und zu zanken, Ich foll mich bei dem Schlingel wohl bedanken, Daß er funfhundert Pfund mir weggeschmissen? Die kann ich wohl so mir nichts dir nichts missen?

# Susanne.

Wie bift du, Florens, denn so gar verkehrt?

#### Clemens.

Rauft mir in's Saus den Ochsen da von' Pferd!

#### Claudius fommt.

### Claudius.

Ich wundre mich, daß mir der Bater nicht Den Bruder nach der Wechselbanke schiekt — Da sist der Große ja und fruhstückt ruhig — Nun, das muß ich gestehn! — Es kommt da einer So nach dem andern zu mir, fodert Geld, Ich sise in der Sonne, wart' und warte, Die Leute gehn zu andern Wechseltischen Und mein herr Florens sist hier bei dem Schinken.

### Clemens.

Ach, lieber Sohn, ich werde fast verruckt Im Kopf, so hat der Schlingel mich geargert.

#### Claudius.

herr Jesus! Bas steht da in unserm hof? Ein Pferd, so groß wie ein Rhinozeros!

#### Clemens.

Das hat er fur das Geld uns eingekauft, So groß und dick, wie er da vor uns figt, Das werden wir noch futtern muffen, wenn's Nach ihm geht, daß der Herr nur reiten kann.

## Clandins.

In Gottes Namen kann's fur mich verhungern, Ich ruhr's nicht an, ich bacht', es wurd' mich fressen, Wenn es den Hals so aufreißt. 'S ist gleich Mittag, Ich geh' hincin, mich hungert auch nach Essen.

#### Florens.

Ich will schon fur das Pferd alleine sorgen, Es kennt mich schon und ich versteh's am besten, Ich kann's auch satteln, zäumen, striegeln, alles, Ich will ihm gerne Heu und Hafer geben. ab.

#### Clemens.

Begreift ihr mas, Gevatter, von dem Jungen?
Sufanne.

Mein lieber Mann, du hast ihn schlimm geschlagen Und dir nur weh mehr fast als ihm gethan, Wir können doch nicht wissen, was es ist, Wergieb es ihm und sei zufrieden, denn wer weiß, Ob er nicht ist vornehmer Leute Kind, Denn all sein Thun hat doch so was Apartes, Un Reiten, Krieg und Fechten denkt er immer, Laß ihn gewähren, Gott kann's also fügen, Daß er noch unser aller Glück mal macht.

#### Unton.

Ich fag' euch, Mann, er faß zu Pferte, fo Bie man vom besten Ritter munschen fann.

Ludwig.

Es ift mit ihm ein recht bedenklich Ding.

Clemens.

21ch, ich bin gang zerschlagen und ermattet. Wollt ihr, Gevattern, nicht zu Tische bleiben?

Sufanne.

Nehmt so vorlieb, das Effen ist bereit.

Ludwig und Anton.

Danken recht fehr. Gefegnete Mahlgeit.

Florens allein.

So schlimm schlug er mich nicht in allen Jahren, Um's Roß will ich es aber gern erbulden. Er riß mich warlich derbe in den Haaren; Ich weiß gar nicht: was war denn mein Verschulden? Das schönste Pferd von allen, die da waren, Ich gabe wohl dafür zwei tausend Gulden, Der Vater aber ist fein großer Reiter, Drum nennt er mich nur einen Barenhäuter.

Dich aber, gutes Roß, will ich nun pflegen, Wir beiden find nun gute Kameraden, Das beste Futter will ich dir vorlegen, Zum Flusse reit' ich dich, im Strom zu baden, Du siehst mich an mit deinem Aug' verwegen Und ich verschmerze gerne jeden Schaden.

O war' doch Krieg, die Fahnen hochgeschwungen, Wir wollten sein tief in den Feind gedrungen!

#### Pallaft.

Der Sultan von Babylon auf bem Throne, ber Ad misral, Alamphatim, andre Könige, Krieger, Stlaven.

#### Der Gultan.

Nebel und Nacht foll jezt vom Erdfreis weichen, Der finstre Dienst vom schnoden Christenthume, Der rothe Morgen wird in Pracht aufsteigen, Aufbricht des wahren Glaubens heitre Blume, Ein Feuer soll am Horizont sich zeigen, Machmud und Usia und uns selbst zum Ruhme, Europa soll mit seinen Bolkern brechen, In's Herz recht seiner Krafte will ich stechen.

Frankreich, der Mittelpunkt der schlimmsten Lehre, Soll nun ein Ziel für meinen Bogen werden, Und wenn ich dieses Land jum Tod versehre, Sturzen die Bolker mitternächt'ger Erden. Dem Feu'r, der Buth, in der ich mich verzehre, Gebt Raum, brecht auf, verachtet die Beschwerden, Mein alter Grimm, mein hunger ruft nach Speise, Basallen, auf! nach Frankreich steht die Reise!

Ja, Dagobert muß sein Berderben schauen, Auf seinen Nacken tritt mein Fuß ihm muthig, So wie der Lowe in den Naub die Klauen Einschlägt, daß ihm die Mähn' und Lippen blutig, So will ich Machmud, meinem Gott, vertrauen, Nie wird mein Herz in seinem Dienst unmuthig, Nie lischt dies Feu'r, das sich in mir entzündet, Bis es in Strömen Bluts die Kühlung sindet.

Ihr Bolfer Ufia's, Fursten im Orient, Dienende Freund', befreundte Unterthanen,

Bom Ganges habt zum Nil ihr anerkennt Mein streng Gebot und unser ernstes Mahnen, Chaldaa, Persia und Arabien gonnt Mir seine Dienste unter meinen Fahnen, Georgien und Eirkassien und ihr Mohren, Ihr alle habt zu meinem Dienst geschworen.

# Alamphatim.

Mein großer Bruder, Sultan Babplons! Panzer, Schild, Bogen, Rosse sind gerustet, Rade den Schimpf beines glorreichen Throns, Wenn dich das Blut der Christenschaar gelüstet, Zertritt mit Schaaren, zahllos, deines Hohns Ursacher, sturz, die sich so frech gebrüstet: Ihr Gott sei, der die andern niederwerfe, Bestrafe sie mit unsers Schwerdes Schärfe!

### Der Admiral.

Mein großer Bruder, Babylons Sultan! Die Flotte liegt in unferm Safen stille, Die Fluth gehorcht, der Wind halt zitternd an Den Athem, harrend, wann dein hochster Wille Gebietet, daß er gunstig weben kann, Damit sich in der Fahrt dein Wunsch ersulle, Wimpel und Flaggen streben von dem Lande, Ungern wurzelt der Anker noch im Sande.

#### Lidamas tritt ein.

# Der Gultan.

Was hat Arabiens König zu verfunden? Mein Lidamas, gieb Antwort meiner Frage!

#### Libamas.

Mog' alles Glud bes himmels fie entzunden, Mit neuem Schein beglangen beine Lage!

Raum weiß ich, wie ich foll die Worte finden, Damit ich dir, so wie ich foll, ansage Das Gluck, das Bunder, deinen Ruhm, den weiten, Kur den auch fernentlegne Bolker freiten.

Ja, Machmud ebnet selbst dir deine Bahnen, Was du nur Großes wunschest, muß geschehen; Laß sliegen nur die siegesrothen Fahnen! Ruhm kusset sie und Tod im Windeswehen, Was wunschend hofften deine großen Ahnen, Gelungen wird's vor deinem Throne stehen, Die ungläckselgen kann kein Heil mehr fristen, Denn du gebotst Vertilgung aller Christen.

Staunend vernahmen wir ein Bunder nennen, Es herrsche die Caucasischen Gefilde
Ein Riesenkönig, den bestehn nie können
Die stärksten Helben unter Helm und Schilde.
Will er zurnend in seiner Buth entbrennen,
Bernichtet hundert Tapfere der Bilde;
Sie fallen ihm, wie Saat den Ungewittern,
Golimbra heißt, vor dem die Bolfer zittern.

Der beugt in Demuth dir fein stolzes Knie, Sein Stolz ist nun, du mochtest nicht verschmaben, Daß er dein Knecht in deinem Heere zieh', Daß er dein Freund dir mag zu Seite stehen; Unch wenn du ihn verwirfst, er laßt dich nie, Bill Hand in Hand mit seinem Schwure gehen, Mit eigner Hand Dagobert abzuschlagen Sein freches Haupt, es auf dem Schwert zu tragen.

Mächtig, erhaben, groß ist dieser Ruhne, Wie niemals einen meine Augen saben,

Keindlich darf feiner dieser furchtbar'n Mine, Und war' er auch in Erz ermauert, nahen. Willft du, daß dir der Sohn des Berges diene? So magst du, Sultan, freundlich ihn empfahen.

Der Gultan.

Er trete ein, er fei mir boch willfemmen, Der Sig bei mir fei von ihm eingenommen.

Golimbra, ein Riefe, tritt ein.

Der Gultan.

Nie sah ich noch so schreckliche Gestalt! — Sei mir gegrußt, du Sohn von großen Thaten! Alamphatim.

Welch Haupt und welcher Arm! Ha, der Gewalt Sind wohl die Christen allzumal verrathen.

Der Admiral.

Wenn er die Faust in seinem Grimme ballt, Sausend erblassen, wie sie wuthend nahten.

Der Gultan.

Willfommen mir und diefen Gig nimm ein.

Golimbea.

Bergonn', daß ich mag stehend vor dir sein. Wie Meer und Erde, Fels und tiefe Schlunde, Brausende Strome, wilde Fenerstammen, Auch rauschen, brennen, in einander schwammen, Daß Berge tonen, widerhalln Abgrunde,

Wie auch des rothen Feuers Kraft entzunde, Und Städte flicht im gluhnden Kuß zusammen, Daß Pallast, Tempel in den Wolluststammen Bu Usche sinken in dem rothen Winde: Kann ich doch Eins, ein schreckensvollers nennen Bas tobt vor den Erdbeben und Orfanen, Mehr reift als Fluth, mehr gluht als Flammen brennen:

Ein Heldenzorn, bricht ber fich feine Bahnen, Dann muß zitternd bie Welt ben Herrn erkennen, Furchtsam neigt Land und Meer ben blut'gen Fahnen.

Arlanges tritt ein.

Der Sultan.

Was, Arlanges, Persiens König, Willft du melden mir als Bothe?

Arlanges.

Edler Herr, dem Alla schüße Und Machmud die Berricherfrone. Ich erscheine bittend, flehend, Daß du abwehrst beinem Borne, Reinde muffen vor dir gittern, Die du liebst wirst du verschonen. Liebend kommt mit ihren Jungfrau'n Marcebille, deine Tochter, Bittend zu dem Baterhergen, Niederfallend vor dem Throne, Sie erfuhr von deinem Buge Und ihr edler Muth, der hohe, If heut' glanzend, denn ein Resttag Ift ihr diefer Rriegszug, ohne Dich will sie nicht einsam bleiben, Mein, sie folgt dem garm der Trommeln, Die Trompete, Krieg verfündend, Aft ein Liebeslied dem Ohre. Von Rub', Dufffiggang, von Blumen,

Bon dem Gartenbuft, dem Chore Cufer Nachtigallen, flaren Quellen, aufsteigenden Bronnen, Will sie gerne Abschied nehmen, Bis du fiegend wieder fommeft. Bittend naht fie, schon geschmucket, Prachtvoll, wie der rothe Morgen, Wann er purpurn durch die himmel Bringt den Lag zu uns von oben, Alle Walder, alle Wiesen Jauchzen, Bogel fingen frobe, Und es brennt die Luft und Erde Safrangelb in goldner Lohe, Und den Saum der Morgenrothe Tragen die entzückten Wolken: Also nahet Marcebille, Deine vielgeliebte Tochter. Und Roranc, Lealia Sind ihr liebliches Gefolge. Welche Zunge mag verkunden, Wie genügt mein schwacher Othem Thre Schönheit auszusprechen, Wie sie naht, stralend erhoben. Ihre lichten Saare schweben Aufgebunden, scherzend lose, Balb in Luften, halb auf Schultern, Wiegend spielen sie und wogen, Und das Auge ift gefangen Wie in Negen, in den Locken, Nicht mehr Locken, nicht mehr Saare, Mein, ein gart Gefpinnst von Golde, Das ein Gott, entbrannt in Liebe

Um den Glang des Saupt's geschmolzen. In dem Schatten, nein, im Glange Diefer Gold : Laube verborgen, Stehn die Lichter ihrer Angen Wie zwei wonnevolle Sonnen. Unter ichmalen Augenbraunen, Leicht getrennt und fein gezogen, Wohl nennt man die Blicke Pfeile Und die Augenbraunen Bogen. Denn nie hat fo fuße Blige Moch ein Auge abgeschoffen, Niemals find aus foldem Rocher Solche Blide fortgeflogen. Bie ein Berricher find die Augen, Welcher giebt seine Gebote Seinen Unterthanen, Schone Glieder dem Befehl gehorchen, Alle find wie fuße Dufit, Belche flingt in vollen Bogen, Alfo tonen die Gebehrden 216 ein Echo von den Worten Ihrer Mugen, ihrer Blice, Also nahet dir die Bolde. In der Sand tragt fie den Jagdfpieß, Wie sie dir jum Walde ofte, Auf dem muth'gen Belter prangend. Bu der Jagd hin ift gefolget, Bo fie manchen wilden Tiger, Manchen Lowen hart getroffen; Um die Bruft den goldnen Panger Mit Gestein geschmudt, mit rothem Rubin, mit Smaragden, Demant.

Auch trägt sie ben Schild, ben großen, Der im Kampfe sie beschüßte, Als der stärkste Löwe drohte, Den die Wildniß und die heiße Wüste jemals nur geboren. Also kommt sie, wer vermöchte Ihr zu widerstehn mit Troge! Wie ihr Haupt sich hebt und senket Und ein Lächeln von den vollen Nothen Lippen fließet, schimmern Alle Hallen, Säulen, Pfosten, Und wen ihre Augen treffen, Ist in Furcht und Lust verloren.

Marcebille tritt ein mit Roxane, Lealia und andern Jungfrauen.

#### Marcebille.

Mein Bater, nicht in Garten laß mich figen, Bon Rosen nur und Lilien umschienen, Bo Bogel girren aus den sanften grunen Lauben, nein da, wo Spieße, Schwerter bligen,

Wo unter Schilden helden sich erhigen, In Stromen Bluts bein Lacheln sich verbienen, Dahin begleit' ich bich und beine Ruhnen, Machmud und beine Macht wird mich beschügen.

Du willft, ich foll auf die Bermahlung denken, Brautgarten sei ba, wo sie Saupter pflucken, Die Klagen Sterbender sein mir Gefange:

Fort, Rosen, Blumen, festliches Gepränge! Fort, Lieder! den nur will ich hold anblicken, Der Dagoberts Haupt blutig mir wird schenken.

#### Golimbra.

Auf meinem Schwert will ich es dampfend reichen, So knicend, wie ich jezo vor dir liege, Entstellt, blutlos sei es mein Siegeszeichen, Bon meinem glanzendsten, herrlichsten Siege: Mur dir, o Gottin, keinem will ich weichen, Du nur bist das Gestirn von diesem Kriege, Muth stralt aus deinen Augen, alle herzen Entzündest du, mit der Gefahr zu scherzen.

#### Marcebille.

Ich nehme bich zum Diener meiner Liebe, Und zum Gemal, wenn du, was du versprochen, Erfüllt; an diesem Christenhunde übe Den tapfern Arm, so sei Machmud gerochen.

#### Golimbra.

Wie follt' ich dir nicht halten, die ich liebe, Mein Wort, das ich selbst nie dem Feind gebrochen? Ich schüttle ihre Häupter und sie fallen In deinen Schooß, doch Dagoberts vor allen.

# Der Sultan.

So folg uns, liebste Tochter Marcebille, Entzündest hast du diesen held zum Grimme. So brecht nun auf, denn also ist mein Wille, Die Flotte gleich hin gen Italia schwimme, Daß jeder König, Diener, Stlav, erfülle Basallen Pflicht und wer am höchsten klimme, Dem sei die höchste Ehr' und größter Lohn, Der sei der nächste meinem großen Thron.

Verfaumt auch nicht, ihr Diener, mitzuführen Mein fectes Roß, den tapfern Pontifer,

Die Fahrt muß unser Machmud gang regieren, Denn er ist unser Gott und unser herr, Sein guldnes Bildniß muß das beste zieren Der Schiffe, denn ihm dienet Land und Meer: In seinem Namen, auf, all auf jum Kriege!

MIIc.

Wir folgen dir zum Sod, zur Schlacht, zum Siege!

# 3 meiter Aft.

Pallast.

Ronig Dagobert, Pepin, Arnulphue.

# Pepin.

Was ihr nicht glauben mochtet, feht geschehen, Der große Sultan Babylons, verbunden Mit dreißig König'n, will nach Frankreich gehen, Und ihr könnt wohl nach nicht gar vielen Stunden Bor eurer Stadt das heer der heiden sehen, Und noch ist keine Huse gefunden, Wir sind zu schwach die Mauern zu beschirmen. Wo Nath, wo Troft, wenn so sich Wetter thurmen?

# Rq. Dagobert.

Nicht können der bedrängten Christenheit Starkmuth'ge Fürsten sich der Noth entziehen. Wenn unser Frankreich laut nach Hulfe schreit, Kann England seige nicht, nicht Spanien fliehen, Nicht Nom, das gern uns seine Krieger beut, Und wenn wir selbst im Kriegesmuth erglühen, Wird auch Sanct Dionysius uns beschüßen, Tod auf die Feinde seines Munsters bligen.

### Arnulphus.

Rein Christ, kein frommer Konig soll verzagen, Den Sieg erringt nicht immer nur die Menge, I. Band. Unsichtbar kann die Sand des Herren schlagen, Bie Spreu verweht er oft Kriegesgedrange, Bassindihm Harnisch, Schild, Roß, Schwerdter, Wagen? Laßt Hymnen tonen, Psalmen, Betgesänge, Und seine Mutter schaut mit Liebesblicken Herab, uns Sieg, den Feinden Lod zu schicken.

Ein Bothe tritt ein.

Bothe.

Der Graf Armand trifft ein in wen'gen Tagen Und mit ihm eine Schaar von wackern Kriegern, Die muth'gen fuhnen Bergen aus Provence, Die feine Furcht, die feinen Zweifel fennen, Ihr großtes herz, Graf Armand, an der Spige.

Rg. Dagobert.

Ein edler Schus dem foniglichen Sige.

Gin zweiter Bothe fommt.

2. Bothe.

Die stolzen Spanier find ichon auf dem Juge, Sie treten schon den Schnec der Pprenaen, Ihr Ronig führt sie an, der macht'ge Nodrich, Er gurnt dem Einbruch dieser Rauberhorden.

Rg. Dagobert.

Ein macht'ger Stab ift mir an ihm geworden.

Ein dritter Bothe tritt ein.

3. Bothe.

Wibrige Winde hielten mich zurud, Sonft hatt' ich, macht'ger Ronig, fruher ichon

Die Bothschaft dir aus England angesagt. Mein Wort tritt nun fast mit dem Beere ein, Das Edward führt, der allerfühnste Streiter.

Rg. Dagobert.

Der himmel wird nach Ungewitter heiter.

Gin vierter Bothe fommt.

# 4. Bothe.

Mein großer Furst und christlicher Monarch, So sehr ich eilte, mußt' ich bennoch zogern, Weil ich von Rom mir andre Wege suchte; Denn schon sind alle Heiden auf dem Zuge, Des Sultans mächt'ge Flotte ist gelandet, Unstürmend zu Benedig, hat verheeret Die Stadt und rings das Land, ich mußte fliehen; Doch läßt der Kaiser Octavian verfünden, Er folge schnell mit einem mächt'gen Heere.

Rg. Dagobert.

Geruftet find wir nun gur Gegenwehre.

### 4. Bothe.

Doch ist es nothig, Muth und Kraft zu sammeln, Denn nie noch ward ein so grimmiger Drache, Der lang' hungrig an festen Ketten lag, So giftig hergehest und losgelassen Auf unfre arme Christenheit, denn Raub Und Brand, und Mord an Mannern, Weibern, Kindern, Bezeichnet ihren Pfad: so wie der Jäger Der blut'gen Spur des Wolfes folgt, so findet Wer Klaggeschrei, Blut, Seufzern folgt, dies wilde Furchtbare Ungeheuer, dreißig Kon'ge

Sind ihm, dem Sultan Babylons verbunden, Blutgierig all, der Religion erboßt;
Doch ihnen folgt ein Riesenkönig dienstbar,
Der wildeste von allen, wie er allen
An Größe vorragt und an Gliederstärke;
Er hat geschworen seiner schlimmen Braut,
Der Wuth im Blicke glänzt, dein Königshaupt
Auf seinem Schwerdt zu bringen, deinen Münster
Dem Gößendienste Machmuds einzuweihen,
Wenn er zuvor dein ganz Paris verbraunt.

Rg. Dagobert.

Wir alle stehen in des Herren Sand.

Pepin.

Berfammeln will ich Fuhrer und Soldaten Und selber nach den Bestungswerken schauen; Jedweder sei der Sohn der eignen Thaten. gebt ab.

# Arnulphus.

Nicht faß bein Herz, König, ohnmächtig Grauen, Es fann bich beinen Feinden nicht verrathen, Der du vertraust die gottlichste der Frauen. geht ab.

Ra. Dagobert.

Alle Bedrängten biefem Sort zulaufen. — Geht und versammelt alle eure haufen. — alle ab.

Sanct Dionpfius, lieber, heil'ger Mann, Ich nahm mir vor bein Munfter auszubauen, Mit allem Reichthum es zu schmucken bann, Geliebter, bu fannst meine Thranen schauen, Weil ich nicht mein Gelübbe lofen kann; Du gurnft nicht drum, ich will dir doch vertrauen, Du ftarkst mein Schwerdt mit heiligen Gebeten, Daß Heiden nicht zu deinem Leichnam treten.

Soll's fein, so nimm mein Blut und auch mein Leben, Laß nur dies Liebs: Andenken nicht verstören, Reich, Kron' und Herz will ich als Opfer geben, Nur, liebster Heiliger, magst du erhören Dies innigste Gebet: dir aufzuheben, Damit es wilde Heiden nicht versehren, Großer Patron, geb' ich gern dies Gebäude, Andenken meiner Liebe, Lebensfreude. gebt ab.

# Jerufalem.

# Felicitas, Euphrafia.

# Euphrasia.

Nieder fenkt sich schon mein Leben, Mein Gefährte, den ich hatte, Joachim, mein edler Gatte, Ift dem herren übergeben, Und er wandelte voran.

Alles Sinnen, alles Trachten Wendet sich nach jenem Lande, Und ich fuhl' im fanften Brande Ganz mein sehnend Herz verschmachten, Immer sucht es jene Bahn.

Jenen Frühling, jene Bluthen Und der em'gen Lilien Duft In der warmen Lebensluft, Die uns Engelshände bieten Und mit Lächeln reichen dar.

Horch! die heil'gen Glocken lauten Und fie rufen zur Capelle, Wo von der geweihten Stelle Pfalmgesang von himmelsbrauten, Beil'gen Nonnen, tont herab.

Da ber herr noch Kraft verleihet, Will ich alle seine Spuren Einmal noch in Fels und Fluren Fromm besuchen, und erfreuet Ech' ich in mein stilles Grab. gebe ab.

# Felicitas.

D ber stillen Liebestreue! Die nie zweifelt am Geliebten, Die da weiß, daß die Betrübten Er mit Gegenlieb' erfreue, Wenn ihr herz ihm nicht verzagt.

Freudengefdrei, Dufit von außen.

Welch laut Getümmel, welche wilde Freude Schlägt heut so ungestüm empor zum himmel? Ich sehe meinen Sohn: Trost, Augenweide, Ja ihm, ihm gilt dies frohe Kriegsgetümmel, Er kehrt zurück, geschmückt im Siegerkleide, Umgeben von unzähl'gem Bolksgewimmel.
Mein Sohn, mein kühner Leo! alle Schmerzen Nimmst du mit edlem Thun aus meinem herzen.

Leo tritt ein, die Löwin folgt ihm.

Leo.

Geliebte Mutter, seid mir hoch willfommen.

# Felicitas.

Willtommen mir, daß dn mir wohl behalten Buruck kehrst. Hat der Streit ein End' genommen?

Ich ließ den himmel und die Borficht walten. Felicitas.

Und ohne Wunden bift du mir gefommen?

Leo.

Siegend, gefund; ben heiden wir vergalten Die Tude, die fie an den Pilgern übten, Daß fie so manchen heil'gen Mann betrübten.

Der kleine Haufe, ben ich mit mir fuhrte, hat muthig stark fur Rirch' und Gott gestritten, Auf Fliehen dachte keiner, jeder spurte Im Berzen, was fur uns der Christ gelitten, Daß Blut aus Wunden manche Brust roth zierte, Mancher kehrt nicht, der mit uns ausgeritten, Doch sind wir froh, daß wir den Sieg errangen, Der König von den Heiden ist gesangen.

Und diese Thier ohne Bernunft, der Leu, Er zeigte auch zum Streite seine Lust, Und wie er mir getreu gewogen sei, Der mich gesäugt als Kind an seiner Brust, Er stürzte auf sie ein mit wildem Schrei, Daß viele sterben unter ihm gemußt; Dann kam er wieder, sah in meinen Blicken, Zu wem ich ihn im Kampse wollte schieden.

### Relicitas.

Geliebtes Kind, wie deine Reden tonen, Erregen sie mir Schmer; in heitrer Freude; Wie deine Jahre sich in Ruhm verschönen, Seh' ich doch ungern, wie die Jugend scheide, Die dich mit aller Anmuth sollte krönen, Schwermuth nahrt sich in dir vom stillen Leide, So ruhmvoll bist du mir zurückgekehrt, Doch immer vom verborgnen Leid verzehrt.

#### Leo.

Mutter, was andre Nitter Jugend nennen, Bas Kindheit war, blieb mir stets unbekannt, Ich wollte keine Spiele, Scherze kennen, Muthwill' und Lachen blieb ich abgewandt: Auch jest will ich gern andern dieses gonnen, In meinem Herzen spielt ein süßer Brand, Bon Andacht, Liebe, der taucht sich in Demuth Und leuchtet in dem Thranenstrom der Wehmuth.

Drum wurde ichon als Kind mein Herz erhoben, Wenn ich an Kirche, Messe, Priester bachte, Ich wunschte so wie du den Herrn zu loben, Und wie die Schnsucht inn'ger sich aufachte, Stieg auch mein Sinn und Herz und Geist nach oben, Bis es mich ploglich liebevoll anlachte, Dies Lächeln drang bis in mein tiesstes Leben, Ich war nun ganz der hochsten Lieb' ergeben.

Mit tausend Seufzern, ach! mit sußen Rlagen Besucht' ich nun als Pilgrimm alle Spuren, Die uns im heil'gen Lande von ihm sagen, Der schmerzlich litt für seine Ereaturen; Da konnt' ich weinend Fels und Steine fragen, Ich küßt' entzückt die hochbeglückten Fluren, Wo er gewandelt mit der gläub'gen Schaar, Wo er Kind unter seinen Kindern war.

Dacht' ich nun, wie die Ungland'gen ihn kranken, Wie sie bie heil'ge Jungfrau nicht verehren, Die fromme Magd, die ihn uns wollte schenken, Konnt' ich mich heißen Zurnens nicht erwehren; Da mußt' ich wohl an Schwerdt und Lanze denken, Ich wunschte mich vor tapfern Christenheeren, In Blut zu rachen, was sie Gott verspotten Und streng die Schaar der Heiden auszurotten.

So nahm ich Waffen, ließ mich Ritter weihen, Nur ihm und seiner Kirche wollt' ich dienen, Mich sollte Liebe nicht und Lust erfreuen, Ein unvergänglich Licht war mir erschienen, Ich mied sie nicht und durfte sie nicht scheuen Die hellen Blicke, Lächeln, holde Mienen, Was konnten sie dem Herzen wohl verkunden? — Ich, dies verschwand, ich kann's nicht wieder sinden!

Als ich den vor'gen Feldzug übernahm, Gerieth ich in ein einsam Waldgehege, Ein Brunnen durch die grüne Wildniß kam, Ich ging ihm nach und suchte nach dem Wege, Als ich ploßlich süßen Gesang vernahm, Ich folgte still dem schmalen kleinen Stege Und sieh, ich stand auf einer grünen Stelle, Wo unter Blumen floß die blaue Welle.

Sinnend stand eine weibliche Gestalt, Sah auf bas Grun, sah in die Bellen nieder; Nun fühlt' ich, wie die Schönheit übt Gewalt, Als ich empfand den Buchs, die schlanken Glieder, Es war, als leuchtete um sie der Bald, Als hallten himmel, Erde, sie nur wider, Alls hatten Traume aus verflogner Beit Bon ihr nur, diefer Stunde prophezeit.

Die weiße Stirn von blondem Haar umflossen, Ein blaues Auge ernst und lieblich milbe, Wangen und Mund von Wehmuth gart umgossen, So rührend, daß gebengt sich ihr der wilde Panther und Leu, ich wäre unverdrossen Jahrlang zu stehn vor diesem süßen Bilde, In dem sich alle meine Bunsche spiegelten, Bor dem sich die Gedanken all beslügelten.

Die Lilienblume hielt fie still betrachtend In weißer hand, das schone haupt geneiget, Die Blume dunkte mich am Blick verschmachtend, Sie lächelte, wie wenn man denkt und schweiget Und den Gedanken schilt, so sanst verachtend, Nein, nicht verachtend, wie sich oftmals zeiget, In heil'gen Mienen Lächeln schnell enteilend, Was Lächeln wurde, blieb' es noch verweilend.

Mir stand im Herzen Mai und Fruhling bluhend, Ein suß Ermatten hemmte all mein Leben, Thranen und Tone, Traume kamen flichend Und wollten sich mit diesem Bild verweben, Der Bach rief mir, die Blumen, Bolken ziehend, Mir fern war ihrer Nah' ich hingegeben, — Ach, wie erwacht' ich aus dem Traum geschwind, — Die Einzige, — sie ist ein heidenkind.

Wo Lilgen bluben fommt fie mir entgegen, Aus Wald und Grun steigt mir ihr schones Bildniß, Die Welle fingt von ihr, auf allen Wegen Erscheint nur sie, tritt aus einsamer Wildniß, In allem Denken will nur sie sich regen, So jagt mich vor sich her dies helle Bildniß, — Ja, diese Schmerzen, die aus Blumen drangen, Die Noth aus ihrem Blick halt mich gefangen.

Gin Ritter tritt ein.

#### Ritter.

Der große Balbuin, vom heil'gen Land Der König, und Jerusalem, läßt sagen, Es sei unwürdig eines Königs Hand Nicht seine Schulden einmal abzutragen, Er hat schon lange euren Werth erkannt, Nie zögert ihr, das Blut für ihn zu wagen, Nicht länger zögert er mit eurem Lohne, Drum ruft er beide euch zu seinem Throne.

# Felicitas.

Bir wiffen, daß er ebel ift, wir fuhlen, Bie gutig er ber Seinigen gebenkt.

# Leo.

Das was wir thun, ift ungefähres Zielen, Des Sochsten Sand dem Pfeil die Richtung lenkt, Es schirmte unser Leid sich in dem fühlen Schatten, den seine Macht uns hat geschenkt, Doch folgen wir des Fürsten ernstem Aufen Und nahern uns des goldnen Thrones Stufen. Pallast.

Balduin, Ritter.

Balduin.

Er hat uns Reich und Granzen stark beschirmet, Die Pilger wandeln nun in Sicherheit, Die heil'gen Orte bleiben unentweiht, Und alles dank' ich diesem Jungling nur, Der fast ein Knabe Bunder thut im Kriege, Bon dessen Herkunft keiner weiß, der fremde Mit seiner Mutter in dies Land hier kam.

Leo, Felicitas treten ein, ber Lowe folgt.

Leo.

Du haft uns her beschieden, edler Furft!

Balduin.

Ber bist du boch, o munderwürd'ger Jüngling! Aus welchem Hause stammst du, welch Geschick Trieb beine Mutter her zur heil'gen Stadt?
Berschweig' es nicht, wenn du mich liebst, gewähre Die Bollust mir, beinen Berth ganz zu kennen Und dir zu lohnen, nicht wie du verdienst, Noch ich es wünsche, doch wie ich es kann.
Bas hat es zu bedeuten, daß dies Thier Dir wie ein zahmes Hündlein folgt, und Buth Aus deinen Blicken gegen Feinde trinkt?
Sprecht, edle Frau, wenn ihr mir so vertraut.

Relicitas.

Bor beinem Throne fnie ich und erkenne Die Gnade, die mich zu dir reden heißt.

21ch, die Verlassene, Verbannte spricht 311 dir, die ohne Gatten, Baterland, Mit diesem Sohne, der von allem Glucke, Bon allen hoffnungen ihr übrig blieb, Bor Jahren ber in diefes Land gefluchtet Und Obdach fand bei frommen alten Leuten. So wife denn ich bin Felicitas, Die unglucffel'ge Gattin Octavianus, Des romiden Raifers, welcher fie verftieß, Entbrannt in Eifersucht und falschem Arawohn. Bon giftiger Berlaumdung rafch bethort. Ein Lowe raubte mir im dunfeln Wald Den Sohn, als ich entschlief; nach ein'gen Tagen Fand ich ihn unvermuthet wundervoll In einer Sohle wieder und die Lowin Batt' ihn gefaugt, ich nahm bas liebe Rind, Und seitdem ift fie immer uns gefolgt, Sat mich und ihn beschüßt und ift sein Diener. Der die Gefahr in Schlachten von ihm halt: Drum ward er nach dem Thier Leo genannt, Das ihn erhielt als ich ihn gab verloren, Das ihn ernahrt, geschüßt, ihm treu geholfen. Durch deine Milde ift mein Cohn ein Ritter Und Ruhrer beiner Schaar, doch hat mein Elend Dein Berg gerührt, vergonne, daß wir murdig Begleitet und von dir geschutt juruck nach Europa fehren mogen, viele Jahre Sind ichon verfloffen, des Gemales Born Ift wohl entwichen, er hat wohl erfahren, Wie Luge nur nach meinem Leben ftand.

Balduin.

Steht auf, berühmte Fürstin, neben mir

Ift euer Sig, und euer ebler Sohn Bergonne mir, daß ich ihn Herzog nenne: Es mogen euch die besten meiner Ritter Begleiten und zehntausend meiner Krieger, Und meine Wünsche mit euch. Wollt ihr wieder Zurückekhren hier in diese Stadt, So sei euch, Herzog, nach mir dieser Ihron, Es erb' auf euch der Schutz und Schirm der Stadt, Des heil'gen Grabes und gelobten Landes.

leo.

Bie sollen wir so großer Milde danken?

Felicitas.

Beglückt vor allen find die Ronige, Benn ihr Gemuth mit ihrem Stande eine ift, Im Augenblick konnen fie das gewähren, Bas viele glückliche Geschlechter lange Beitalter bankbar und gerührt genießen.

Leo.

Wenn ihr uns gutige Erlaubniß schenkt, So schiffen wir uns ein, doch nicht nach Rom, Zum frommen Konig Dagobert in Frankreich, Bon dort mag dann mein kaiferlicher Vater Bon uns erfahren: glucklich oder nicht Kehr' ich ein treuer Knecht in eure Dienste.

Balduin.

Des himmels Segen moge euch geleiten. alle ab.

Saint Germain, bie Matte, Lager, Belte, Trommeln und Rriegemusik.

Clemens, Florens, Claudius.

#### Clemens.

Das ist ein larm mit Pauken und Trompeten, Spektakel da mit Hörnern und mit Trommeln, Man kann sein eigen Wort davor nicht hören. Wie hat sich unfre Ruhe, Haus und Wiese Auf einmal so verwandelt? Lager, Zelte, Pferd' und Soldaten laufen hier herum, Man kann nicht aus dem Hose gehn, so kömmt Solch bart'ger Kerl einem sogleich entgegen, Die Mutter kann kaum aus der Thur mehr kucken, So fürchtet sie das Zeterwesen.

# Florens.

Bater,

Best konnt' das Rof sein Geld wieder verdienen, Wenn ich so in die Turken ritte!

#### Clandins.

Daß

Sie dich zusammt dem Roffe auch todt schlugen!

#### Clemens.

Ja wohl, ja wohl! wie haben sie gehaust Im ganzen Lande, alles umgebracht, Das, dummer Junge, ist kein Spaß, ein Krieg Hat mehr wohl zu bedeuten. — Kinder, seht, Bas sind denn das für Leute, die da aufziehn, So roth und schon mit fliegenden Panieren?

### Florens.

Englander sind's, die über's Meer herkommen, Ihr Konig Edward führt sie an. — Der Sultan Steht sieben Meilen nur noch von Paris, Ein ander Lager steht der Stadt ganz nahe. Den Sultan mocht' ich sehn!

#### Clemens.

Ei, Gott bewahre! Das ist ein grimmer Mann, in lauter Gold Gewappnet und Demanten einher ziehend, Auf seinem Rosse sigend, das so weiß Wie Schnee ist und vor allen Pferden vorragt; Das Ros hat auf der Stirn ein scharses Horn, Scharf, wie geschliffner Stahl, womit es manchen Todt nieder rennt, unten in Gold gefaßt: Der Türke sist mit mächtig diesem Kopf Und großen wilden Augen oben drauf, Sein weißer Bart reicht bis zum Sattelknopf Und wen er ansieht, muß des Todes sterben. — Was ist das für kuriose Feldmusst? Ganz hübsch. Was sind denn das für grüne Leute Mit Federbüschen, blis den Hellebarden?

#### Rlorens.

Das sind die tapfern Manner aus Provence, Berühmte Ritter und Solbaten, Armand, Der fühne junge Graf ift ihr Anführer.

#### Clemens.

Wenn so die Heiden das Gewirr hier sehen, Das mancherlei Getofe durch einander, Fußvolf und Reiter, grimm'ge Marketender, So liefen sie im Augenblick davon.

### Florens.

Der große Riesenkönig wird nicht laufen, Der ist noch größer als der Sultan, allen Nagt er hervor, so wie der Schäfer thut, Wenn er vor seiner Heerde Schaafe steht. Der will des Königs Haupt, es seiner Braut Statt Morgengabe heimzubringen: wer So glucklich ware, dem eins zu verseßen!

#### Claudius.

Da ziehn die span'schen blauen Truppen auf, So stolz im Gang, so prachtig in der Ruftung.

### Clemens.

Ja, ja! die find noch von den alten Gothen.

#### Claudius.

Ach, was sie von der Marcebill erzählen! Die, Bater, foll das schönste Mädchen sein, Die je auf Erden ging, und grimmig, wild, Ein Haar, wie vom seinsten Dukatengold, Fließt ihr in vielen Ringeln um die Schultern, Die Backen roth, der Mund wie eine Kirsche, Dabei in lauter Gold und Schmuck gekleidet, Ihr Anzug ist ein Königreich wohl werth! Bater, wenn die mal so hier bei uns säße In unsere Pußstud' auf dem Ruhebette.

## Florens.

Ja, hundert Meilen solle' ein junger Bursch Laufen, die Marcebille anzusehn. Ich krieg's nicht aus dem Kopf, dreihundert Jungfraun, Alle so schon, so reich geschmückt, herrlich zu Pserde I. Band. Begleiten sie; ei ja, die Türken sind nicht schlimm, Sie haben auf der Welt die schönsten Beiber. —
Bater! nun, Bater, seht! in seuersarb
Prächtig und strahlend kommen da die Römer,
Das edelste Geschlecht, die Tapfersten,
Der weltberühmte Kaiser Octavianus
Kührt sie aus Welschland her, ein schöner Mann,
Uch, welche Truppen! Welche edle Ritter!
O durft' ich mich doch unter sie gleich stellen.

#### Clemens.

Nun, nun, sei nur nicht wild, laß dir nur rathen, Tretet schnell ein, es nahn die Potentaten, Und du wärst dumm genug und gar nicht blode, Du mischtest dich wohl gar in ihre Rede.

se gebn in das Laus.

König Dagobert führt den Kaiser Octavianus an der Hand.

Rg. Dagobert.

Wie dank' ich euch fur eure schnelle Bulfe, Ihr fuhrt den großten Bug zur Stadt heran.

Octavianus.

Doch fam ich fast zu spat, rings eingeschlossen Ift von ber Beidenschaar die gange Gegend.

Rg. Dagobert.

Das größte heer steht schon zu Dammartin, Ein andres hat sein Lager aufgeschlagen Ganz nahe zu Montmartre, auf dem Berge, Auf dem der heil'ge Dionpsius litt: Unwill' und Schmerz ringt mir in trüber Seele,

Daß biese Statte Heiden frech entweihen. Doch kommt hieher, mein ebler Fürst, hier steht Das Zelt für euch, wenn ihr nicht mit mir wollt Und eure Ruhe nehmen in der Stadt.

#### Octavianus.

Bergonnt mir heut, daß ich bei meinen Truppen Den ersten Tag und auch die Macht verbleibe.

# Rg. Dagobert.

Wie frent es mich, das faiserliche Antlig, Das theure, vielerwünschte, nah zu sehn, Doch theilt ihr meine Freude nicht, in Trauer Und stille Schwermuth senkt sich euer Auge, Auf euch vertrau' ich und die Christenheit, Wir werden siegen, dies weiß ich gewiß, Euch werd ich's danken, darum seid getrost.

## Octavianus.

Wie gern seh' ich in euch verschönert wieder, In eurer frischen Jugend, was auch Jugend In mir einst war: doch nicht das gegenwärt'ge, Nicht dieses Unglück, diese Noth allein Ist das, was mich bedrängt; mein ganzes Leben, Ja aller Menschen Leben scheint mir nur Ein schwerer Traum, seit ich das Herz des Lebens, Die Liebe, die der Inhalt alles Seins ist Und mit ihr meine Tugend auch verlor. Mein edler König, ihr habt ja vielleicht Won meinem Schicksal mancherlei vernommen, Des Glückes Liebling war ich und verzogen Ward ich von ihm, wie Kindern es geschieht; Alles gelang mir, was ich wünschte, dachte,

Erfullung fam mir glangend reich entgegen, Wenn ich noch oft kaum meine hoffnung kannte: So ward ich überfattigt, eitel, launisch, In mir erwachten taufend Leidenschaften, Much fein Gelingen wollte mehr genügen Und die Erfüllung meiner Wünsche war Mir nichts, denn ohne Inhalt war mein Wunsch; Ich warf hinmeg, verdarb, was meinem Bergen Das nachste mar, freute mich auf Berluft, Muf das Gefühl, daß ich etwas verloren: Und so wie Eltern, wenn sie Rinder lang Bergogen, fie durch übertriebne Strenge, Ja Granfamkeit endlich zu beffern fuchen, Wie sie zuerst mit Dabbe sie verdarben, So macht' es auch das Gluck mit mir, ich bin Erblos und ohne Rinder, die mich liebten. Doch warum flag' ich nicht mich selber an? Ich selber war Urheber meines Schicksals. —

### Bertrand fommt.

Bertrand.

Mein König, eben nahen euch die Fürsten, Die mit den Bolfern euch zu Hulfe zogen, Doch durch das Lager kommt vom Feld geritten Ein türkisch Scheusal als ein Auskodrer, Auf einem magern schlechten Klepper sitzend, Den er mit Geißelhieben statt mit Sporen Antreibt, er selber bucklicht, ungestalt, Auf beiden Augen schielend, grob und baurisch, Fragt er nach unserm König Dagobert.

Rg. Dagobert.

Go lagt ihn vor. - Bertrand ab.

Bu ihnen tritt Edward, König von England, Rodrich, König von Spanien, Armand, Graf von Provence.

Rg. Dagobert.

Seid mir, ihr edlen Fursten, hochbegrußt, Edward von England, Rodrich Spaniens Herr, Graf Armand von Provence, für den Christ Seit ihr geschmückt glanzend in eurer Wehr. Bringt den Pokal nun, der der schönste ist, Ihr Schenken, voller Wein zum Zelte her: Die Botschaft, die vom Turken angekommen, Sei hier indeß in unserm Zelt vernommen.

hornvilla tritt ein.

Hornvilla.

Man sieht, hort, spurt keinen einz'gen Maulaffen, Der mir sagt, wo steckt Konig Dagobert.

Rg. Dagobert.

Sci ruhig nur, du Bote miggeschaffen, Er ift es, der sein Untlig zu dir kehrt.

· Hornvilla.

Eure Armee steht wohl nur da zu gaffen, Alls war' ich ein auständisch wildes Pferd; Doch weil ich nunmehr steh' vor Frankreichs Konige, So hore denn von mir nur Worte wenige.

Mein frommer König, vor dir knie ich nieder, Weil das einmal gebräuchlich ist und Mode, Doch sind die Türken alle dir zuwider Und lechzen schon nach deinem bald'gen Tode, Nicht lange mehr, so liegen deine Glieder Berftuckt, verhaun, wir helfen bir vom Brobe, Drum denke nur auf Zeugen beines Testaments. Dich frift Mord, Hunger, Naben, Geier, Pestilenz.

Denn braußen stehn, wie Meereswogen brausend, Die wilden Schaaren, ohne Maaß und Jahlen, Die hundert tausend und noch hundert tausend, Die heller als die Sonn' in Waffen strahlen, Entbrannt, begeistert, eure Köpfe lausend, Euch hirn und Mark so wie Mehl zu zermahlen, Darum ergieb dem Sultan dich von Babylon, Sonst, warlich, haben dich die Geier im Schnabel schon.

Dies, glaube mir, mein Bester, kann nicht sehlen, Geschworen haben's draußen die Schwadronen, Drum solltest du dein armes Bolf nicht qualen, Die Bauern und den Abelstand verschonen; Denn aller deiner Unterthanen Seelen In ihren Leibern nur zur Miethe wohnen, Laß rusten sich zur Ewigkeit das Hackemack, Sie mussen raumen das Quartier mit Sack und Pack.

Hauptsächlich aber schieft mich Marcebille, Des Sultans Tochter, welche drauf geschworen, Es ruhe nicht ihr Herz und nicht ihr Wille, Sie fasse denn dein Haupt bei seinen Ohren, Und daß sich dies Gelüst ihr bald erfülle, Hat einen Niesen man apart geboren, Groß, wie ein Haus, stark, wild, wie ein Rhinozeros, Grimmig und unbesiegbar für Stich oder Stoß.

Draufen sieht der, erwartend deiner Ritter, Wer es wohl wagt, daß er sich im Duelle

Mit Lanze, Schwerdt dem Kampfes :Ungewitter Mit unverzagtem Sinn entgegen stelle; Doch fodert er, verlanget, wünschet, bitt't er Um Sicherheit für seines Kampfes Stelle, Daß einer nur, nicht mehr, zugleich, mag rächerisch Insprengen ihn von Helden hier großsprecherisch.

Auf denn, ihr Eble, Fürsten, unverzagend, Draus sieht ein Feld voll Ehre dick aufblühend; Frisch, muntre Jugend! die du gerne schlagend Mit Herzenslust bist zu Gefahren ziehend; Doch kenn' ich schon die feige Brut, nur klagend, Für Wein und Huren nur lustvoll entglühend, Denn wer es wagt, ausgeht und frisch zum Streite kam, Nicht frisch zuruck der kehrt vom Niesen. Brautigam.

## Rg. Dagobert.

Genung der tollen übermuth'gen Worte,
Ich gebe dir Verheißung, daß der Wilde
Mag sicher sein, daß dem bestimmten Orte
Nur einer nahen mag in Helm und Schilde.
Ulsbald geh wieder aus der Vestung Pforte,
Verkunde dies dem ungeheuern Bilde,
Doch wird der Himmel Sieg und Gluck uns schenken,
Laß ich für deinen Uebermuth dich henken.

Pornvilla ab.
Bei Gott, es ist ein schnöder, frecher Hohn,
Ich kann ihn nimmer, nimmer tragen,
Kampf anzusagen
Dem Frechen treibt mich an das heiße Blut,
Mich trägt und hebt mein Muth,
Ich will ihn schlagen
Oder nicht sißen auf dem våterlichen Thron.

# Rg. Edward.

Das foll man nie von Mannern aus Englands Lande fagen,

Daß sie gefürchtet hatten, mit Riesen sich zu schlagen, Ich will mich fort begeben, und sehn wie er gestaltet, Es kostet ihn sein Leben, wenn Sapferkeit noch waltet.

# Rg. Rodrich.

Bie der Falke sein Gesieder Schüttelt und die Schellen klingen, Er mit seinen kühnen Schwingen Aufsteigt, auf die Beute nieder Stürzet aus der Höhe, wieder Sich emporreißt ungeblendet Und dem Tag den Blick zuwendet, Also will ich zu ihm fliegen Und den Grimmigen besiegen, Alle Furcht ist dann geendet.

### Graf Armand.

Wer Muth und Andacht kennet, Im innern Herzen fühlend, Der ist zürnend entbrennet: Und mit Gefahr und Blut und Tod nur spielend, Kann ihm kein Feind die süße Freude rauben, Und wenn auch tausend drohen, er gehet kühn hinaus und siegt im Glauben.

### Octavianus.

Wer nicht mehr lebt, wem alles will entweichen, Bas uns verknupft in Glauben, Liebe, Hoffen, Der wird auch nie von Furcht und Angst getroffen, Nie kann ein Sittern seine Wangen bleichen:

Wie kein Berlust ihn nie mehr mag erreichen, So steht dem Unglücksel'gen auf dem schroffen Gebirge doch die ganze Welt nun offen Und er bleibt unverlet von allen Streichen, Die ihm ein Schicksal konnte vorbehalten; Wenn Muth'ge zittern durfen, die im Leben Noch Leben, Liebe, Hoffnung, Glauben sinden, If dem Berarmten dieses doch gegeben, Daß ihn umsonst die wildesten Erstalten Undräun, nein, ihm muß jede Furcht verschwinden.

Rg. Dagobert.

Doch laßt uns, Fürsten, weisern Rath erfinnen, Richt sturzen wir so unbedacht von hinnen, Denn unserm Wohl ift Wohlfahrt und das Leben Der Bolfer und des Reiches übergeben.

Bertrand und Richard kommen.

Richard.

Befinnt euch nur, benn das ift nicht gering. Bertrand.

Gefährlich, Freund, ist wohl ein jedes Ding; Nein, wir Franzosen sind nur feige Dirnen Und nicht von höherm Werth als faule Birnen, Wenn wir den Troß des Uebermuth'gen tragen Und nicht mit Hand und Faust und Schwerdt drein schlagen. Mein mächt'ger König, Fürst von großen Ehren, Willst du mir meine Bitte wohl gewähren? Bergönne, daß ich alsobald von hinnen Mag reiten, mit dem Riesen Kampf beginnen.

Ra. Dagobert.

Mein junger Freund, habt ihr euch auch besonnen?

Das ift fein Ding ploglich zum Scherz begonnen, Der Riese ist der stärkst' im ganzen Heere, Seid ihr besiegt, frankt ihr auch unfre Ehre.

#### Bertrant.

Mein Konig, gebt nur meiner Bitte Raum, Dies ift mein Bunfch am Tag, bei Racht mein Traum.

Rg. Dagobert.

So geht, und wandle mit euch alles Glude, Bringt uns bes Ungeheuers haupt gurude.

Jest, edle Freunde, mag ein jeder gehn, Den Posten, den er ubernahm, versehn.

König Edward, König Rodrich und Graf Armand gehn ab.

Rg. Dagobert.

Ihr bleibt und habt euch diesen Ort beschieden, Die feindumgebne Stadt allhier ju fchugen.

#### Octavianus.

Sagt mir, mein Konig, wessen ist dies Haus, Das wir dort vor une sehn? Es ist nicht groß Genug für einen Ritter, zu geräumig Für ein gewöhnlich Bürgerhaus, die Lage Ist angenehm.

Rg. Dagobert.

Es baute sich's ein Burger

Bor ein'gen Jahren.

Octavianus.

Wie begluckt ift diese

Beschränfung, dieser wiederkehr'nde Wechsel Des Lebens, fern von großen Unglücksfällen Und großem Glück, im Kreise seiner Kinder Mit dem erwordnen Gut mit heiterm Sinn Sicher dem Tode so entgegen gehn. — Mein König, wollen wir das Lager mustern?

Rg. Dagobert.

Ich fürchte sehr für unsern jungen Ritter. fie gebn.

Clemens, hornvilla.

hornvilla.

Mir ift wohl gar, ich foll ench fennen? Mogt ihr euch nicht ben Clemens nennen?

Clemens.

Herr Clemens, sagen art'ge Leut'. Doch seid ihr nicht — du liebe Zeit! Mit diesem Turban auf den Ohren Hatt' ich wohl stets für euch geschworen, Ihr seid der Mann, der Bräutigam, Als ich her von Jerustem kam.

hornvilla.

Gar recht, wir waren damals froh.

Clemens.

Wie seh' ich euch denn jezt alfo? Ihr seid ein Turke, kommt mit Heiden?

Hornvilla.

Ja, Freund, ich ließ mich gern beschneiden, Die Ecremonie ward gelitten, Daß sie mir nicht den Kopf abschnitten.

#### Clemens.

Ihr feid, wie man's nennt, Renegat.

## Hornvilla.

Was follt' ich thun? Ein jeder hat Im Herzen seinen eignen Sinn, Der eine läuft zum Grabe hin Und läßt für Christum sich todtschlagen, Der wagt für Machmud Hals und Kragen, Doch was sie beide je gelehrt, Hat mir noch nie den Kopf beschwert, Ich halte alles nur für Fragen.

#### Clemens.

Ihr werd't euch hinter's Ohr mal fragen, Wenn so der jungste Tag reinbricht Und ihr wißt keine Antwort nicht. Seid wohl nie in der Schul' gewesen Und konnt nicht beten und nicht lesen.

# Hornvilla.

Ich fag' euch, lefen, singen, beten Und alle die Curiositäten, Das sind mir alles Narrenpossen.

#### Clemens.

Ihr paßt zum Beiden wie gegossen, Es weist eure Constellation, Für euch ist nicht die Religion. Doch tretet was bei mir herein Und trinkt 'ne Kanne fühlen Wein. — So geht's in dieser Welt, im Traum Ware mir eingefallen kaum, Daß ich bewirthen als Bekannten Sollt' einen turkischen Gefandten.

## Lager ber Marcebille.

Marcebille, Rorane, Lealia, Jungfrauen.

Gefang, 1. Stimme.

Liebe, was willst du, was kannst du doch sagen? —

2. Stimme.

Ad, warum mußt du doch also mich fragen?

Wenn das Auge sich entzündet,
Wenn das herz will ahndend schlagen
Und der Mund nicht Worte findet
Und das Schweigen doch verkündet,
Was man gerne möchte fragen,
Uch, in diesen schönen Tagen,
Wann sich Schaam und Muth verbindet,
Liebe, was willst du, was kannst du doch sagen?

Lealia.

Es erwachen suße Thranen,
Die sich aus den Augen wagen
An die Luft sich zu gewöhnen
Und das Auge zu verschönen,
Liebe, was ist dieses Zagen,
Kannst du mir nicht Antwort sagen,
Wohin eilet dieses Schnen? —
Ach warum mußt du doch also mich fragen? —

### hornvilla tritt ein.

Hornvilla.

Was ihr mir, Pringef, aufgetragen, Ich war nicht faul, es angusagen, Bos ift der Konig Dagobert, Sie griffen alle nach dem Schwerdt, Ein junger Lappisch, gang mildbartig, Schr aufgeblasen und hoffartig, Ließ alsbald sich sein Pferd vorführen, Es mit dem Riefen gu probiren. Der Sandel dauerte nicht lang, Der Riefenkonig macht' ihm bang, Er wußte einen guten Pfiff, That nach dem Burschen einen Griff Und langt' ihn fich vom Pferd herunter, Schwang auf den Rucken ihn und unter Die Achseln, druckte ihm den Ropf, Es lamentirt der arme Tropf, Die Glieder und der harnisch knarren, Man bort das Schreien von dem Narren Weit über Keld; die auf den Mauern, Die ichon auf ihren Sieger lauern, Saben das Ding mit angeschaut, Da bringt er ihn schon, edle Braut, Auf feinem Ruden Sudepact, So mie ber Muller einen Sack.

Golimbra tritt ein, hat ben Bertrand auf bem Ruden und wirft ihn in einen Bintel.

Golimbra.

Liege da und ruh ein wenig, Deines gleichen wird mir feine Große Muhe eben machen. Kunftig, Kleiner, sei gescheibter.

Bertrand.

Beil'ge Mutter! welche Schmerzen! Bas find Riefen doch fur Leute!

Golimbra.

Dice, Braut, mar das erfte Wildpret, Bald bring' ich bir begre Beute.

Bertrand.

Frommer König Dagobert, Wär' ich dir gefolget heute, Stille in Paris geblieben, Uch, wie wohl wär' mir daheime!

Golimbra.

Winsle nur, du armer hase, Schwache Creatur, du kleine! Das ist für euch ein Geschenk; Ganz, Prinzessen, ist er euer, Thut mit ihm was euch gelüstet, hängt ihn, werft ihn in das Feuer. Aber, meine Braut, du schönste, Willst du mir dafür verleihen, Wonach ich so lange schmachte, Dem du immer noch ausweichest,

Einen Rug von diesen Lippen, Eh' ich in das Feld hinscheide?

Marcebille.

Wenn du Dagobert so herbringst, Soll ein Ruß dich gleich erfreuen.

Golimbra.

Wenn er wagt, heraus zu treten, Ist er auch, wie der, dein eigen. Lebe wohl, ich gehe wieder, Vor den Thoren mich zu zeigen. geht ab.

Marcebille.

Ungluckfelger, und du magteft, Mit dem Konige zu streiten, Der im Scherze deines gleichen Behne mit der Hand gerreißet?

Bertrand.

Allerschönste, bist du Göttin, Bist du menschlich, so verzeihe, Deine Schönheit macht mich zittern, Daß ich mich zu reden scheue. Hatt' ich mich gefannt wie jezo, So erspart' ich mir die Rene, Mich erbarmte unser König, Mich erzürnt' das stolze Dräuen Deines mächtigen Geliebten, Und ich meinte mit der Schneide Meines Schwerdtes gut zu machen, Was er uns gethan zu Leide.

Wohl der Ausgang unsers Streites. — Wie? du lächelft? so holdselig Als wenn erst die Sonne scheinet In dem frühen März nach Winter, Wenn das Feld mit Gras sich kleidet, Nein, so bist du nicht unmenschlich Und dein Sinn nicht ungeheuer, Du erbarmst dich meiner Jugend Wenn du mich auch nicht befreiest.

### Marcebille.

Geh hinein zu meinen Frauen, Labe dich mit etwas Weine, Ruhe aus von deinem Schrecke Und wir sprechen nachher weiter.

### 1. Stimme.

licbe, was willst du, was kannst du doch sagen?

2. Stimme.

Uch, warum mußt du doch also mich fragen?

Stube.

Sufanne, Claudius.

Claudius.

Der Handel liegt in dieser Zeit nun völlig.

Sufanne.

Und auch das Münster wird nicht ausgebaut, Der König, sagt man, ist drum recht betrübt.

I. Banb. 17

## Clemens und Florens treten ein.

#### Clemens.

Da sind wir in der Stadt etwas gewesen, Wohin man sieht und hort, nur lauter Noth.

## Florens.

Recht traurig war der Konig, auch ber Kaifer, Es ging mir durch bas herz. Was haben sie?

#### Clemens.

Soll man nicht traurig fein, wenn uns die hunde, Die wilden Turken also nabe liegen Und rings Paris ftets anzugunden droben, Das Saupt dem auten Ronia abzureifien? Mun haben fie den allerfühnsten Ritter, Den großen ungeschlachten wuth'gen Rerl, Den Riesenkonig, diesen Abschaum, bei fich, Der hat fie alle, Ron'ge, Grafen, Fursten, Baronen, Ritter, Edle, ausgefodert Bum einzeln Zweifampf draußen vor dem Thor, Doch keiner ift ein Narr, daß er ihm fame. Mun wollte unser Ronig mit ihm schlagen: Mein, rief der Rom'iche Raifer Octavianus, Un eurem Wohl liegt auch das Wohl des Landes, Lagt mich hinaus, ich fürcht' mich nicht vor ihm! Mein, fagt' der Ronig wieder, Eu'r Maj'ftat Ift wohl zu aut fur folden Beidenschuft. Go ftreiten fie und benten, Graf und Ritter, So mancher, der ein großes Maul sonft hat, Soll raus fich icheeren, Ehre einzulegen. Doch feiner ruhrt sich, feiner muckst und ihnen Ift's auch nicht zu verdenken, daß sie bleiben;

och sind sie traurig, sprechen melankolisch, ab's einen recht erbarmt, so große Herren i sehn in solchem miserabeln Zustand.

n junger Nitter war doch so verwegen, id das hat sie erst alle abgeschreckt, er rief: he, Stieseln, Sporen, Harnisch her! er ritt hinaus, allein es ging ihm übel, er Niese packt ihn bei der Gurgel, siehst du, at über Hals und Kopf ihn 'rein gesressen.

### Florens.

laubt das nicht, Bater, zu der schönen Braut at er ihn heimgetragen als Prafent, ift nichts ir war' das recht, wo Jungfraun sind, ist nichts i fürchten; der sieht sie recht in der Nähe.

### Clemens.

sillst du doch Alles immer bester wisten!
ie Riesen sind fast immer Menschenfresser,
enn das gehört einmal zu ihrem Stand,
3 muß sich einer wohl bedenken, wer
as unternimmt, und dieser Bluthund gar,
er beißt durch Kuras wie durch taube Nusse.

## Susanne.

as ift ein übles, gotterbarmlichs Leben.

## Florens.

dein Vater, laßt uns mal vernünftig sprechen: hut's euch nicht weh, den edlen König leiden u sehn? Regt sich in euerem Herzen nicht nwill' und Zorn und Haß gegen die Feinde?

### Clemens.

a, guter Jung, das thut's, mir ist gang flau

Um Lung' und Leber, und die Gall' lauft über, Wenn ich folch wildes Bolf so prablen bore.

## Florens.

Nun denn, so laßt mich stracks zum Thor hinaus, Gebt mir die alte Rustung, die ihr habt, Das Pferd ist da, das ich so theuer kauste, Das soll sein Geld am Niesen abverdienen, Und Shre will ich mir an ihm erwerben, Den König von dem schweren Gram befrein, Und die Beschimpfung der Franzosen rächen.

### Clemens.

Darauf will dein verständig Wort hinaus?
Geh, Gelbschnabel, laß dir die Nase pußen,
Du bist und bleibst ein ausgemachter Dummkopf.
Hör nur ein Mensch! Du dich an Niesen machen?
Das sünd nicht Puterbraten, Pfessertuchen,
Wein guter Lümmel! Ach, wie hat doch Gott
Die arme Creatur se ganz verwahrlost!
Und lachen mocht' man, stund' es nicht so schlimm
Um uns; da ist so mancher tapsrer Nitter,
Dem Spieß und Schwerdt in vielerlei Gesechten
Um seine Nase blinkten, der die Heiden
Auch mehr als nur vom Hörensagen kennt,
Und keiner ist so fühn, so unvernünstig,
Den Niesen anzugreisen. Immer schon
Warst du ein Dummkopf, bald wirst du verrückt.

### Florens.

Burnt nicht, es ist kein Einfall von jezt eben, Es läßt mir keine Ruh, ich kann nicht schlafen Bor dem Gedanken, immer treibt's mein Blut, Ich denk' nur Rampf, ich führe Streich auf Streich, e Einbildung führt mir gar mannigfaltig fechte vor, nur diefes ift mein Bunfch. weiß nicht, wie ihr andern leben konnt, fann's nicht, mochte nicht, wenn ich es konnte, diesem Spiel will ich mein Gluck versuchen, er will ich siegen oder untergehn, fann nicht ohne Harnisch, Schwerdt, Helm sein, s ist mein Trieb, es pocht mein volles herz, drangt mich bin, Soldat nur will ich werden, d so den Lauf beginnen. Lebt denn wohl, ter, Mutter und Bruder fahret wohl. e wollt mir nicht behulflich fein. wie ich bin, tret' ich mit einem Stecken n Riesen hin, ich unterlaß es nicht, s schwor' ich bei Sanct Dionys und Gott! fterb' ich nun, so ohne Wehr und Waffen, nn feid ihr felbst an meinem Tode Schuld!

### Clemens.

chin, du Großer? Bleib! Sei nur nicht grob, swill ich mir verbitten, gegen mich! fluger! fomm! So magst du's dir denn haben. — 15 ich nicht gar ihm seinen Willen thun? sind die Kinder jezt! Zieh's an, das alte crostete Gewehr und Harnisch! Bring's wein, Susanne, all das Eisenzeug, 12 gilt's, es wird ihm leid, er wird vernünftig.

## Sufanne.

, lieber Florens, laß dir doch ja rathen! geht.

## Florens.

weiß, mein lieber Bater, daß der Riefe

Bon meinen Sanden fällt, seid unbesorgt, Denkt nur die Ehre, die ihr selber habt, Bie Könige und Fürsten von euch sprechen, Bie sie euch danken, daß ihr mich erzogt, Und wenn ich Nitter bin und bin bekannt, So wird auch jeder euren Namen nennen; Der alte Elemens, sagen sie alsdann, Das ist ein braver Mann! Den möcht' ich kennen! Sagt dann der Kaiser: und man läßt euch rusen Und alle danken euch dann noch dafür.

#### Clemens.

Mun, narricher Junge, fo verfuch' bein Beil! Denkwurdig mar's fur alle funft'gen Zeiten.

Sufanne bringt die Ruftung.

### Clemens.

Da kommt das alte Eisenzeng, verschimmelt, Berdorben ganz, und Krebs und Beinharnisch Ist nicht im Stande, denn seit dreißig Jahren, Mein lieber Florens, steht es in dem Winkel, Da sest' ich's hin, als ich damals quittirte Den Krieg, und da hat es nun auch gestanden Hinten in unsrer alten Polterkammer. — Da ist der Helm, — Susanne, gieb ein Luch! Der ist voll Spinneweben, Mänse sind Drinn ein und ausgegangen und an Glanz Ist nicht zu denken, — recht ein Bild des Friedens Sind Mäuss im Helm, — nun ses ihn auf, — er past. Recht stattlich siehst du aus im rost gen Felme.

### Sufanne.

Ift es denn Ernst? Willst du's ihm nicht verleiden?

#### Clemens.

Er schwaßt so lange, bis man's selber glaubt. Da ist der Harn'sch. Mich wundert, daß die Niemen So gut noch sind, solch Lederzeug halt lange. Da ist das Schwerdt, — ei, tausend! nein, ich kann's Nicht ausziehn, — da, halt du die Scheide, Claudius! Ich will am Griffe zerren. — Das sist fest, Wie eingeschmiedet, will's denn gar nicht rücken? Hatt nicht gedacht, daß Nost so kräftig wäre, — Zieh be sier, Claude, eins, zwei, drei, nun geht's — Sieh be sier, Claude, eins, zwei, dere Gelde, beibe fallen rücklings hin.

Clandins.

herr Jesus!

Ctemens.

Gott behute! Muß ich fallen?

Florens lachend.

Man sicht, das Schwerdt ist nicht in der Gewohnheit, Ihr habt nicht Rampf, nicht Zwiespalt viel gehabt.

Claudius.

Ja lach' nur! alle Rippen thun mir weh.

Clemens.

Ach nein, ich bin ein friedliebender Mann. Da ist das Schwerdt! doch könnt' es schärfer sein. Laß nur die Scheide hier, du bringst's nicht rein, Hang' es so simpel nur an deine Seite, Es ist so schwarz, man benkt, es ist die Scheide.

Florens.

Die Lanze ber, dann bin ich gang gewappnet.

Clemens.

Ja zum Erbarmen. Laß den Spieß mich etwas Moch fänbern, denn die Huhner haben lange Darauf gesessen, solch Gesindel achtet Micht sehr, ob's eine Lanze ist, ob Stock, Das denkt nur drauf, die Sachen zu beschmeißen. DSohn! mein Sohn! — Was wird die Welt doch sagen, Wenn sie dich sieht? du siehst aus wie der Satan! Klorens.

Mutter, lebt mohl! als Sieger fomm' ich wieder.

Sufannne meinend.

Ach, lieber Sohn, an deinen hirngespinnsten Kommst du nun um, das ist die Frucht vom Lesen, Bon all den Ritterbuchern und Gedichten, Ach, lieber Sohn, ich weine mich zu Tode!

Florens.

Bater, lebt wohl!

Clemens.

Mein, ich begleite dich

Bis an das Thor, fomm mein Sohn Claudius mit.

Dben auf ben Ballen ber Stabt.

Wiele Menschen, barunter Graf Armand, Richard, Ludwig, Anton, ein Monch, Gumprecht, Solaten von verschiebenen Nationen.

1. Soldat.

Bon hier ficht man weit in bas Felb hinein.

2. Solbat.

Da unten steht der Riese, pocht an's Thor.

## Gumprecht.

habt ihr den edlen Ritter wohl gefehn, Der unferm Feind nun wird den Garaus machen?

Richard.

Er zieht da unten durch die Straßen eben, Er glanzt daher in seinem blanken Harnisch, So wie der Rief' ihn sieht, wird er erschrecken, Der Unblick schon wird in die Flucht ihn jagen.

Mònd).

Beisaußerordentlich'n Begebenheiten Gerath der Mensch in eine Art Berrucktheit! So will die Kreatur hinaus nun ziehn, Die mit der Ruftung an der Mauer klebt.

Unton.

Gevatter, ist der unten da nicht Clemens?

Ludwig.

Freilich, da geht er mit dem Claudius.

Unton.

Wer muß der sein, der auf dem Pferde fitt?

Ludwig.

Beiß Gott, wo sie das Scheusal aufgefangen.

1. Soldat.

In Liebe ift gewißlich bas Gefpenft, Er will bes Sultans Tochter fich erobern.

Richard.

Wer weiß, ist er nicht von der Tafelrunde Uns vor'ger Zeit, einer von Artus Leuten, Bielleicht der tapfre Trifton, oder gar herr Pargifal, bann wuft er alles nieder.

Gumprecht.

Id) schwore brauf, 's ift ber gehornte Siegfrieb, Ober vielleicht herr Dicterich von Bern, Klar ift, er wird ein Barenhauter sein.

Soldaten lachen.

Ja wohl! Batt' er fich boch nur ichenern taffen.

2. Soldat.

Der Riefe wird ihn wohl im Sande fchenern Und seinen helm mehr pugen als ihm lieb ift,

Clemens und Claudius tommen herauf.

Unton.

Das Thor geht auf!

Ludwig.

Gevatter Clemens, sagt, Ber ift der Ritter von dem dred'gen Harnisch?

Clemens.

Mein Sohn Florens, mein Sohn, er wird ihn schlagen, Der Riese soll von meinem Sohn erzählen.

Ludwig.

Gevatter, der ist auch übergeschnappt.

Unton.

Berständ'ge Leute werden immer rarer, Der Mann hat sich fast sechzig Jahr gehalten, Und nun so ploglich! — ja, was ist zu machen?

## Gumprecht.

Was sie dem Bengel alles in den Kopf Doch segen! Muß nun gar zu Riesen reiten! Doch das wird dir gewiß versalzen werden!

### Clemens.

Sie fommen an einander! seht! der Riese Thut wie verachtend, lenkt das Pferd herum, Schüttelt mit seinem großen Ochsenkopf Und will nicht streiten. — Florens rennt ihn an — Bei Gott; das war ein Stoß! — ha, du besinnst dich Mein Riesechen, verwunderst dich ein bischen — Ich muß mich auf die Brustwehr schrittlings segen, Sonst kann ich nicht gut sehr.

fest fich auf ben Ball binaus.

### Gr. Armand.

Warlich, der Stoß War wie ihn nur ein Nitter führen konnte. Das Noß des Niesen strauchelte, er selbst Berliert die Bügel. Bundersam, wie trefflich Lenkt nun der Junge um, ich habe nie Ein schöner Neiten im Turnier gesehn.

#### Clemens.

Seht! feht! wie da das Heidenblut schon fließt! O segne Gott dich, allerliebster Florens, Daß du uns allen und der Christenheit Willst so gefällig sein ihn umzubringen.

### Gumprecht.

Holla! Da wird ber Rief' ihm eins versegen! Er greift nach ihm, er will ihn fangen! ha!

#### Clemens.

Buruck! Florens! Da springt er schon zuruck! Du grober Tolpel, streckt die Klauen aus? So recht! so recht! ihm eins auf seinen Arm! Gieb's ihm, daß er es fühlt! — Da liegt der Arm! Da läust das Blut! — Ja, den Sohn hab' ich selbst— Herr Jesus! helft! helft, Leute! in der Frende Rutsch' ich zu weit und purzle jezt zum Heiden Hinunter! Hulse!

Gumprecht.

Alter Hampelmann, d er noch den Hals ab

Im Schreien wird er noch den hals abstürzen. hilft ihm wieder herauf.

Clemens.

Biel Dank, mein Freund! Ach, seid ihr's denn mein Gumprecht?

Ich geb' euch nachher was zum Trinkgeld. — Freunde, Ja, das wollt' ich euch sagen, diesen Sohn, Den hab' ich selbst gebracht vom Meer hieher. O sei mir diese Stunde doch gesegnet Und alle Muhe damals! — Doch, wie geht's? Was macht der Streit? Ei, ich war recht erschrocken, Ich zappelte, es hing nur noch an wenig, Bauz! lag ich unten. — Halt dich brav, mein Sohn!

### Claudins.

Ihr feid gang blaß geworden, lieber Bater!

#### Clemens.

Thut nichts, ich will mich jest wohl beffer huten. — Hau ihm den andern Arm nun auch vom Leib, Das wird ihm gut thun, er migbraucht die Klauen, Den König zu beschimpfen und die Kirche! Co recht! Er hat den helm ihm abgeschlagen. Das flang recht wie der allerstärkste Schmid. Mir grauset's, wenn ich so hinunterschane.

Richard.

Jezt faßt der Rief den Schild — Clemens.

Er hat ihn schon,

Er schmeißt ihn in die Bobe, - budt euch, Leute! - Dacht' ich nicht gar, er wurd' uns alle treffen -

Gr. Armand.

Ich stanne, wie gewandt der junge Ritter, Der Riese wirft ihn auf die Seite nieder, Er laßt die Stegereifen fallen, wieder Sigt er im Sattel sicher und gerade.

#### Clemens.

Du schläfst, Florens! bu schläfst! Wirst du besiegt — Da haut der Jung' ihm mit dem Schwerdt die Schulter — Das Blut sprist wie aus Rohren: ist es nicht Als schlacht man einen Ochsen. — Spring zuruck! O weh! o weh! da liegt das Pferd und Reuter. Steh auf den Beinen, steh um Gotteswillen!

## Gr. Armand.

D Gott, befchuge biefen jungen helben! Daß er der Chriftenheit ein Schuger werde.

### Mònd).

Sab', Herr, Erbarmen mit der tapfern Jugend, Erhalte uns den Muth, die edle Tugend.

### Gr. Armand.

Der Niese magt den fürchterlichsten Streich, — Der Nitter fällt, — nein, er springt aus dem Streiche—

#### Clemens.

Scht, wie der Niese zappelt in der Buth!
Er springt ja ellenhoch im eignen Blut, —
Er will zum Florens hin, allmächt'ger Himmel!
Da stürzt und fällt das große Ungeheuer, —
Ei Gott bewahr, das gab ein grausam Schüttern,
Daß ich es hier bis unterm Hintern spürte,
Wie ein partiell Erdbeben, — ha, nur zu!
Hol recht aus, hau, das ist ja gute Arbeit —
Er will den Kopf nicht geben, — hau nur zu!
Das war geschehn! — Welch großes Wieh von Kopf!
Da steigt er aus. Ja, Leut', das ist mein Sohn!
Seht, wie der große Kopf vom Sattel hängt

Gr. Armand.

Den jungen helden will ich gleich empfangen. ab.

Soldaten.

Hinunter! schnell hinunter! braver Kerl! ab.

Gumprecht.

Er giebt den Riesenkopf da unten ab Und reitet aus dem Thore weiter -

Clemens.

Weiter?

Reit't weiter? und ich hab' ihn nicht gehalft, Gedrückt, gefüßt, vor Liebe aufgefressen? Und muß nun trocknen Mauls nach Hause gehn?

MIle.

Triumf! Triumf! last une mit lautem Singen Durch alle Strafen laufen, tangen, fpringen! ane ab.

# Dritter Aft.

Lager ber Marcebille.

Marcebille, Roxane, Lealia.

Marcebille.

Bie die Schatten gehn und fommen Und die Sonne wechselnd blicket, Ift die trunfne Flur entzucket, Doch von Schatten überschwonimen Ift der Glan; hinweggenommen Und es bleibt ein ernftes Grun: Alfo auch mein Berg und Ginn, Freude bald und ftille Schmerzen Wechseln im verborgnen Bergen, Wandeln her und wandeln hin. Ift es Traner? Ift es Frende? Mein, es ift ein fuß Ermatten, Bie das Ruhl im Baldesschatten, Wie die Blumen auf der Beide, Wenn fie mit beglangtem Rleide Ungewiß im Strome fpiegeln: Wie von maldummachenen Sugeln Beimlich eine Quelle fpringt, Ungefehn durch Bufche dringt Mit friftallnen weichen Flugeln. Ceht! wie fuß der Fruhling pranget,

Wie die lauen Lufte svielen In bewegten Blumen mublen, Wie der Baum voll Bluthen hanget, Und den Schmetterling verlanget Und die Biene nach dem Glange. Und die Wiese machft zum Rrange, Ind die fleinen blauen Quellen Rennen mit den luft'gen Wellen Gilia, eilia, wie zum Sanze. Und die Waldung rauschet fuße, Alle grunen Blatter regen Bur Umarmung fich entgegen, Tonen nur und fluftern Ruffe, Laut verfünden die Genuffe Alle Bogel aus dem Bald, Und das grune Dickicht schallt Von den Nachtigallgefängen Daß den wollustvollen Klangen Nings bas Eco miderhallt. Sind die Blumen nicht wie Sterne In bas grune Gras gefunken? Locken fie ben Blick nicht trunken Nach bem lichten Brande gerne? Alles ift fo nah und ferne; Mocht' ich nicht, mich zu beglücken, Un die Bruft den Fruhling drucken? Und ihm sagen, wie ich fühle, Daß er diese Sehnsucht fuhle. Oder ende dies Entzucken. -D ihr Liebsten mir, Freundinnen, 21ch der blaue himmelsbogen Sat mein Berg an sich gesogen!

Welchen Troft foll ich ersinnen? Mic fann ich das Herz gewinnen, Das mir fern ift, ich nicht fenne Und in Liebe ihm entbrenne. Singt mir Lieber und vertreibet Diesen Wahn, der mich betäubet Und mich von mir selbst will trennen.

## Rorane fingt.

D begluckt, begluckt, du Perfien! Derfien, Bunderland des Morgens! Guke Rluren, beil'ge Balber, O du Glang des vollen Stromes, Meer mit beinem weiten Spiegel, Luft mit beinem lieben Othem, Quellen, machtige Gebirge, Beimath, wo die Lieder wohnen! Aber ihr vor allen, Garten! Seid gegrußt mir, Lauben, dorten Mocht' ich auf den Fluren mandeln, Wann fie bluben roth von Rofen. Rose, liebste Madchenblume! Rose, die du dort geboren! 21ch, wie ift ein Liebesblut Das Gefilde, mann du oben Un Gesträuchen blubend dichte Wankst und gitterft mit den Knospen, Und die beißen Sommerwinde In der Farbengluth verloren Ruhlend baden, sich berauschen: Rein, so schon ift nichts geworden Bas die Erde liebend treibet,

Was vom himmel schaut die Sonne, Als flatternd auf grunem Stengel Meine liebste rothe Rose; Nose, liebste Madchenblume, Liebesblume, subse Rose!

Wie ich dich in Handen halte, Die zur Lieb' ich mir erkoren, Und ich schau in deine Blätter, In das Labyrinth, das rothe, Und ich frage die Bedeutung Und wie du zur Welt geboren, Bin ich trunken und weissagend Sußen Rausches ausgehoben; Liebesblume, Mädchenblume, Rosenblume, süße Rose.

Nicht umsonst bist du erst quillend Eingehüllt in beiner Knofpe; Alfo schläft des Madchens Busen, Ch die Liebe ihn erhoben: Und das Roth, ein heimlich Feuer, Bricht hervor fuß angeschwollen, Und wie ein verstohlen Rugchen Bangft bu an dem Zweig gebogen: Aber inniger entbrennen Lufte, die dich aufgesogen, Smmer fußer traumft du Liebe, Saft die Luft in dich gezogen, Immer bublerischer fuffet Dich bas Licht, bas bir gewogen, Und du laffest nun die Schaam, Und es dringt zu beinem Schoofe Alle Rraft des heil'gen Aethers,

Seine Pfeile, glanzend golden. — — Mußt du welken in der Liebe Madchenblume, füße Rose?

Als die Gottin fonft der Liebe Benus auf der Erden mohnte. Und zum erstenmal sie mandelnd Trat ber grunen Biefe Boben, Aunafrau noch und unvermählet Mus dem Meere jungft entsproffen, Mus der Zeugungsfraft des Waffers War das Licht empor geflogen, -Und sie stand, sich selbst besinnend, Gelber über fich betroffen, Ihre Schonheit, ihre Anmuth Mußte Benus felber loben, Und der himmel glangte heller, Wie den Blick sie aufgehoben, Und die Erde grunte gruner Bon dem Ruß getreten, ftolger Sangen murmelnd blaue Bache Bon dem Widerschein vergoldet, Und die Tauben girrten inn'ger, Und die Nachtigall schlug voller, Bub und breitete ihr Lied aus Wie ein Rleid von fußem Wohllaut, Dectte Bald mit und Gefilde, Daß die Baume treibend quollen. Noch nicht mar die Liebesblume Lebend, meine fuße Rofe.

Aus dem Walde tritt ein Jungling, Und wie Flammen angezogen Fliegen zundend ihre Blicke

Brennen nicht mehr hier und dorten, Beider Blick ift jest nur einer, Liebe, einsam noch und ohne Licbe, wird nun bang und freudig, Ruhlt fich zweifelnd neu geboren. Doch der Jungling tritt gur Jungfrau; Und sie halten sich umschlossen, Und die Unschuld lehrt fie fuffen, Und es treibt jum fußen Borne Wie fie fehnen und ermatten Raum erfannt ein Liebeswollen: Und im Strauben und Ergeben Loset sich der wunderholde Bauber, Liebe mird zur Liebe, Und der Klur wird von dem Borne, Bon den Ruffen, von der Milde Ein Andenken wie zum Bolle Dargebracht; dem heil'gen Blut Bittert gleich bas Reld voll Wolluft, Und es rauschen und es treiben Quillend ungestum die rothen Blumen ber, bedecken blutig, Låchelnd, fuffend, voll und voller, Knofpend, blumend, gang den Unger, Und die Gottin weiht die Rose Bu dem Eigenthum der Liebe: Alfo murdeft du geboren Mådchenblume, Liebesblume. Rosenblume, füße Rose.

Marcebille.

Wundervoll hast du, o Lose,

Uns gesungen von der Blume, Ja, es dient dem Liebesruhme Sie, mit der ich gerne kose, Diese liebe suße Rose, Und es mischt sich in dem Blute, Wie sie sogt dem Liebesmuthe, Wundervoll so Lieb' und Zorn, Ein Geheimniß ist der Dorn, Mit dem sich beschüßt die Gute.

Lealia fingt.

Sei du mein Gefang, o weiße, Beil'ge, sanfte Liebeslilge, Wenn ich dich mit Lippen kusse. Weint du, wie ich innig liebe. Reiner soll die Rose schelten, Deren sußes Blut durchdringet Unser Blut mit froher Schnsucht, Zündet in dem Herzen Schimmer: Aber wer den blauen Aether Kannte und das Licht des Himmels, Und die stille Kraft der Wellen, Liebt auch dich, holdsel'ge Lilge.

Unter Felsen, unter Walbern, In dem einsamsten Gesilbe, Wo nur heilig Rauschen wohnte, Geister in den Quellen riefelnd Mit den Baumen sich besprachen Und sich in dem Echo riefen, Lebten zwei Geliebten glucklich, Selig ganz in ihrer Liebe, Aus der wusten Welt gestohen

Fanden fie bie Ruhe wieder Und ihr Berg in Blumen, Baumen, Bergen und der heil'gen Stille. Einft, als fie nach langen Ruffen Sich beglückt in Armen hielten, Und die Blicke ju einander Sehnfüchtig, befriedigt fpielten. Blickte er in ihre Mugen, Sie in seines Bergens Liefe, Und wie aus dem Geifterbrunnen Stiegen beiden in die lichten Mugen auf zwei große Thranen, Die fie fest im Bittern hielten. Was bedeuten, fprach er feufzend, Die Gefühle, Liebe, diese Wehmuthevollen fußen Thranen, Die in Andacht du erwiederst? Mein, ich mag sie nicht verbergen, Bern hab' ich fie dir gewiesen, Und die Thrane soll nicht rinnend Aus dem Blicke niederfließen. -Ein Beheimnig ift es, fprach fie, Wonach diese Wasser zielen, Das sie gerne mit der Andacht Wollen aus dem Bergen gieben, Aber schwach sind ihre Arme, Und es fällt in's dunfle wieder, Und ermudet finft die Thrane Ueber unfre Wange nieder. -Alfo nur ift Erd' und Waffer, Sang er, Luft, Licht und Gestirne Aus der Sehnsucht hergequollen,

Ein Geheimniß aufzufinden: Wie im Golde funkelt Sehnsucht, Guß Ermatten glangt im Gilber; Wollte sich doch deine Thrane Auch gestalten als Erinn'rung! Bard ja aus der Fluth Geheimniß Doch der Bau der Welt gebildet. Sufe Geifter, regt euch alle, Daß ein Sein der Thran' entquille, Und ein neues Gold wird leuchten Guger, fanfter, glangen milber. -Und es waren Beifter nahe, Die im Quell mit Blumen fpielten. Sie erhörten bas Webet, die Thranen fanten, Blumen fielen, Griffen, hielten fest die Erde, Und geheimnifvoll zwei Lilgen Caben bin auf die Entzuckten, Inn'ger fühlten fie die Liebe. Sanfte, goldne, filberweiße, Alfo mardft du, Liebeslilge.

### Marcebille.

Ja, es giebt ein schönes Sehnen, Das wie aus der tiefsten Nacht In dem Herzen aufgewacht Greift nach Waffen, sindet Thranen; Viele lieben, viele wähnen, Daß Liebe nur Lust dem Herzen Schenken soll und keine Schmerzen: Alle Farben muffen fließen, Wenn ein Licht sich soll ergießen Aus dem goldnen Brand der Kerzen. — Darum weiß ich, wie du gerne Immer mit der Blume spielest, Und dein Auge wie begeistert Durft am weißen Glanze stillet.

Lealia.

Ja ein sußlebend'ger Brunnen War mir diese Blume immer, Und ich trinke manche Welle Bon dem labend fublen Schimmer, Much ift fie mir wie ein Bauber, Wenn ich tief verloren sinne, Denn ich meine, so im Unschaun Soll sie den Lag wieder bringen Und die Augen und die Worte, 21ch, die sußberedten Blice! Als ich einsam einst im Walde Sie in Banden auch so hielte; Als bei ihm ein Lowe ftand, Sanft gefrummt und ohne Grimme, Und er bald darauf verschwunden, Daß ich ihn nie wieder finde.

Marcebille.

Liebste, laß uns Blumen suchen, Daraus flechten eine Krone, Blau und rothe Wiesenblumchen, Andere darunter golden, Wenn der König wiederkehret, Daß ich ihn so mag belohnen, Denn ich zittre vor dem Kusse, Wäre dessen gern enthoben. Mimm der Blumen nicht zu wenig, Flicht den Kranz nicht, meine Rose, Allzueng, er paßt sonst nimmer Zu des Königs macht'gem Kopfe.

#### Rorane.

Kleine Blumchen, kleine Kinder, Werdet ihr dem Grund entnommen, Eurer Mutter so entrissen, Um so schneller zu verdorren Auf dem Haupte, das doch nie weiß Diese schöne Gunst zu loben. — Weine Königin, was nahet Dorten auf dem schwarzen Rosse?

#### Marcebille.

Es ist einer von den Feinden, Bie es scheinet, ein Franzose, Aber widerwärtig, schwarz Und am ganzen Harnisch rostig.

#### Rorane.

Sage nicht so, nur ein wenig hat der Rauch ihn überzogen, Da er also eilen mußte Deine Schönheit zu erobern, Darum fand er keine Stunde, helm und Harnisch aus dem groben Sich zu säubern und zu schmücken. Welche Milch hat er gesogen? Wielleicht kommt er aus der Hölle Und wir sind mit ihm betrogen.

#### Marcebille.

Scherze nicht so wild, mein Madchen, Bare ich ihm nun gewogen? — Er steigt ab, macht fest sein Pferd, Kommt, so scheint's, zu biesem Orte.

Roxane.

Ronigin, er ist mein Liebchen Und er kommt mich abzuholen, O er ist gar liebenswurdig Bon dem Haupte zu den Sohlen. Rußt er mich, so fürcht' ich das nur, Er färbt ab wie alle Kohlen.

Florens tritt auf.

Florens far sich.

Ja, dies ist sie, und ich kehre Nicht zuruck in jene Thore, Bis sie mich gekußt, weiß, daß ich Ihr zum Liebsten mich gelobet.

Marcebille.

Wer seid ihr, der so verwegen Euch so weit her habt verloren?

Florens.

Euch ein heimlich Wort ju fagen, Sab' ich biefen Weg erforen.

Marcebille.

Sagt es schnell und kehrt geschwinde, Sonst seid ihr gewiß ein Todter. sie gebn. Roxane.

Ha! was seh ich? Himmel! was? Aufgestiegen er, gehoben Zu sich plößlich die Prinzessin Und im Lauf davon gestogen! Wie sie weint, die Arme breitet — Hulse! Hulse! — Ha! des Thoren! Des verwegnen Mådchenräubers! Ist Machmud uns denn verschworen? Hulse! Hulse! Habt ihr alle Mich zu horen keine Ohren?

Arlanges fommt eilig.

Arlanges.

Warum rufft du, meine Liebe, Was begehrst du, theure Tochter?

Rorane.

Bater, auf, nehmt Ritter, Knechte, Den Unglaub'gen zu verfolgen, Ein Scheusal kam hergeritten, Hat die Fürstin aufgehoben Bu dem Rosse, reitet eilend Fort so wie ein schneller Bogel.

Arlanges.

Auf ihr Leute! Auf ihr Ritter! Unfre Furftin ift gestohlen! ab.

Rorane.

Wer fah je folch fuhnes Bagftuck?

Der Admiral fommt.

Admiral.

Ift es mahr? Ift es gelogen?

Rorane.

Dorthin eilet ihr Entführer.

Udmiral.

Machmud! Wie muß ich erboßen! Schild, helm, harnisch, Pferd und Waffen! Ich, ich will sie wieder holen, Und den niederträchtigen Räuber Stoß ich in den Schlund des Todes. ab.

Bertrand aus bem Belte.

Bertrand.

Die Berwirrung macht mich sicher. Lebe wohl, du Madchenkrone Und gedenke manchmal freundlich Des in deiner Liebe Todten. ab.

Roxane.

Welch Getümmel! Der Gefangne Hat ein Roß sich schnell genommen, Unsre Kämpfer stürzen alle Bor dem Teufel, der so drohet. Marcebille kommt zurücke. Ha, nicht zögert, nicht verschont ihn!

Marcebille fommt.

Rorane.

Ift er todt? Ift er verwundet?

Marcebille.

Fort du! — Ror. ab. Beh! daß ich geboren! Bas beginne, denke, fag' ich?

Was ist benn aus mir geworden? Und ber Riese, wie er sagte, Liegt getödtet auf dem Boden. —

Arlanges fommt guruck.

Arlanges.

O Prinzeß, geschwind zu Pferde. Wie der Teusel hat gesochten! Denn der Admiral, des Sultans Bruder, liegt unter den Todten. Gut, daß er euch fahren ließ, Er allein ist fort gestohen, Denn zu viele drängten kämpfend, Drum entstoh er, sonsten Nahm er euch zur Stadt, so stritt' er. — Reiter sprengen aus den Thoren. — Laßt uns zu dem großen Lager Eilig hin auf unsern Rossen. gebn ab.

Saint Germain, bie Matte. Lager, Zelte, Getümmel von Solbaten und Volk.

tonig Dagobert, Rg. Edward, Raif. Octavianus, Rg. Rodrich, Gr. Armand.

Rg. Dagobert.

In Freuden schwärmen Nitter und das Wolf. Bir athmen freier, unfre Angst ist todt, Ind tiesbeschämt in ihrer vollen Freude Dind viele alte Krieger, daß ein Jüngling Den Ungeheuern schlug, der uns bedrohte. Welch edler Geist, welch ungestümer Muth Und welche Ruhe, Heldenheiterkeit In diesem unbekannten Jüngling wohnt! Wie er uns die Gefahr vom Haupte nahm, So laßt uns Lohn auf seine Schultern legen, Ein König dankt nicht wie der Unterthan, Aus jedem seiner Worte blüht ein Glück, In dessen Schatten noch die Enkel ruhn.

Gr. Armand.

Seitdem ist er mit einer kleinen Schaar Hinaus geritten, hat das nahe Lager Geschlagen und erobert und geplundert, Die Heiden sind dem Sultan zugestohn, Und einige Gefangne sind gekommen, Der ungestalte Both', der euch obsagte, Ist unter diesen.

Rg. Dagobert. Führt ihn vor mein Antlig.

Br. Armand.

Der miggeschaffne Turfe trete vor.

hornvilla fommt.

hornvilla.

Da bin ich schon, meine gestrenge herrn!

Rq. Dagobert.

Du siehst, es ift gefommen, wie ich sagte, Du bift in meine Sand nunmehr gerathen.

Hornvilla.

Doch glaub' ich nicht durch Schuld Gu'r Majestat.

# Rg. Dagobert.

Nun, welchen kohn darfst du dir wohl versprechen Nach deinen frechen ungezognen Reden? Kann ich für diese dich nicht hängen lassen?

# hornvilla.

Gleich hangen! Meiner Seel, das geht hoch her Mit Drohen; aber zwischen Thun und Sagen Ift immer etwas Zeit, und man verändert Im Augenblick oft, was man lang beschloß: So wird es auch mit euch, mein Konig, sein, Der christliche Monarch denkt nicht so turkisch Für ein Paar Borte mich gleich stumm zu machen.

# Rg. Dagobert.

Wie fannst du Turf vom Christenthume reden?

# Hornvilla.

Ach schaut, ihr benkt von mir noch viel zu gut, Daß ihr mich Turke nennt, ich bin ein simpler Freigeist und Atheist, der sich bis Dato Mit keinem Glauben noch inkommodirt.
Stirb! sagten zu mir erst die Turk'schen Hunde, Oder bekenne Machmud! — Ich bekenne. — Denn ich bin ein ganz nagelneuer Turke.
So thaten sie mich denn in den Habit Und schieften mich hieher mit losen Neden.
Drum, Majestät, bin ich noch zu bekehren, Mein Geist ist rein und unbeschrieben noch, Nimmt Lehre an in seinem leeren Naum, In mir fruchtet Ermahnen, Bußepred'gen,
Schieft mir nur einen Monch her auf den Hals.
Aus solchen Dingern, wie ich bin, macht man

Wohl oft die allerbesten frommsten Christen, Wer weiß, wie manch Heil'ger die Kunst begann.

Rg. Dagobert.

Bermahrt ihn sicher, führt ihn ins Gefängniß. Sornvilla ab.

Clemens und Florens treten ein.

#### Clemen s.

Da bring' ich ihn, da bring' ich meinen Gohn -Knie nieder, Florens, sauber fnie da nieder, -Seht, Majeftat, das ift mein eigner Sohn, Schmierig, unfauber, voller Blut und Staub, Bat eben einen Riesen eingeschlachtet, Der Ropf von dem sicht auf dem großen Markt Soch aufgesteckt, scheint wie ein voller Mond. -G'horsamer Diener, Fursten ihr und Beren, Bitt' unterthanig allerseits Bergeihung, Wenn ich die Stifett und Redensarten, Titulaturen und bergleichen Sachen, Micht in der Form so gang beobachte, Meine Sandthierung bracht' mich nie mit Pringen In Confussion, wollt' fagen Collision, -Sufanne! ach! Sufanne! Lebst bu noch Nach dieser Freude? Mit Erlaubnif, Fürsten! gebt in fein Saus.

## Rg. Dagobert.

Florens, du haft heut' unferm Konigreiche Und mir den allergrößten Dienst geleistet, Wir danfen dir, sei ferner tapfer, glucklich, Und bleib' in unfrer Rah' und Gegenwart. Clemens aus dem Baufe jurad.

Alles steht gut, da fist die alte Frau, Die Mutter brinn und weint Ihr Majestat -

Gr. Armand.

Bor Freude fommt der alte Mann von Sinnen. Seid stille jest ein wenig, guter Mann!

Clemens.

Wer wollte hier auch wohl zur Unzeit sprechen.

Rg. Dagobert.

Sci funftig einer meiner nachsten Diener; Und daß wir uns nicht vorzuwerfen haben, Bir schiefen dich in die Gefahr nackt, wehrlos, Mit unbrauchbaren Waffen, so ernennen Bir dich zum Nitter. Geh in deine Wohnung, Du findest eine Kleidung deinem Stande Gemäß und kehre wieder dann zurück.

## Florens.

Wic foll ich meinem gnad'gen Konig banken? Haltet mein Stammeln, mein Berftummen nicht Für baurisch bloben Sinn, der nicht empfindet, Wie gutig ihr in euren Worten, Blicken, Mit einer Welt von Gluck mich überschüttet.

### Octavianus.

Mein edler Jungling, könnt' ich sagen Sohn, Umarme mich. So theuer bist du mir, Daß nur der Druck am Herzen, die Berührung Der Lippen, mir ein Zeichen können sein Zu sagen dir, wie sehr ich dich verehre.

I. Band.

# Florens.

Mein kaiserlicher Herr, o diese Freude, Dieser Tag, die Gegenwart der Fürsten, Die Liebe, die ihr, hoher Herr, mir zeigt, Das alles schlägt so hohe Freudenwellen In meinem Herzen, daß das Wasser wohl Muß aus den Augen springen: — o mein Kaiser, Wie bin ich nichts, die ihr mich so gewürdigt, — Mein König, welche That kann euch wohl danken? — Ihr edlen Kürsten, Zeugen seid des Glücks, Nicht der Beschämung, denn ich würd' euch dünken Unmündig, kindisch, drum verberg' ich mich.

#### Octavianus.

Mich ruhrt so mundersam die Gegenwart Des holden Junglings, daß so alle Lust Wie alle Trauer meines ganzen Lebens Mit neugeschärften Pfeilen auf mich bringt.

# Rg. Dagobert.

Der edle Sinn wirkt so geheimnisvoll Wie nur die Schönheit immer wirken kann, Was Helden thun und denken ist im Weibe Gegliedert und als Körper ausgebildet, Drum locken die anmuthigen Geberden Magnetisch unfre Augen ewig nach, Sie gehen gern in allen Linien mit Und suchen nichts als nur die schöne Reise: So ist es, wenn ein zart Gemuth uns nah tritt, Wir fühlen wohl den Zauber, der uns fesselt, Wir wissen nicht zu sagen, was es ist, Wie in Verliebtheit ist der Sinn verstrickt. — Stolz, Elemens, sei auf diesen theuern Sohn.

#### Clemens.

34, 3hr Maj'ftat fagt recht, ein theurer Gobn, Gr fostet mich fehr viel, erft fcmeres Beld, Und Wartung, Umme, Gfel, mancherlei, Dann ein paar tucht'ge Ochsen, wieder Geld, Berdruß: je nun, mag's fein. 3ch dente mir Daß Euer Daj'ftat ihn will zum Ritter ichlagen. 21ch, das wird wieder Roften, Roften machen! Dabei die Schlechte theure Rriegeszeit! Du lieber Gott! Ich dachte, Wecheler fonnt' er Wohl mit der Zeit noch werden, doch das ist nichts: Mun, wie Eu'r Majeftat und Gott es haben wollen. Denn all' die Berren lachen über mich, 3d mein' es gut und rebe gern vernunftig, Doch wird das Wort oft anders als man's denft, Und wenn sich Borfas, Nachsas nur ein bischen Berfchiebt, man in die Parenthesen fallt, Baug! liegt die gange Redefunft im Dreck.

# Rg. Edward.

Und dies war fo vortrefflich, alter Mann, Alls hattet ihr brinn Unterricht gegeben.

#### Clemens.

Mit großen herrn ist nicht gut Kirschen essen, So sagt man, sprechen ist mit ihnen schwerer, Ich aße lieber mit euch alle Sorten Bon Obst, der Burger spricht nur schlecht und recht.

Florens kommt in abelicher Kleibung aus bem hause. Wer kommt denn da? — ha! bist du's? bist du's nicht? Ei, wird mir doch ganz bang dabei zu Muthe, So schön, so vornehm, so ganz anders schaust du, Es wird mir sauer dich nun Du zu neunen.

# Florens.

Ich fnie wieder hier vor meinem Ronig.

Rg. Dagobert.

Sege dich neben mir auf diesen Seffel.

# Florens.

Bergonnt mir diesen Plat, denn er gebührt mir, So fann ich mein beschämt Antlig verbergen, Das niedre Gras zu euren Fugen anschaun Und meiner Niedrigkeit mich still erinnern.

# Rg. Dagobert.

Man bringe mir des Ritterthumes Zeichen! Herolde treten herzu, die auf Kuffen helm, Schilbe, Harnisch, Schwerdt, Kette, Sporen bringen.

Empfange dieses Schwerdtes fanften Schlag Und stehe dann als Ritter wieder auf In Gottes Namen, als ein Feind der Bosen, Schuger Bedrängter, Kämpfer für die Unschuld. — Erompeten.

Und fo feg' ich den helm dir auf dein haupt, Und freue mich; daß ich fo edlem Jungling Das Schwerdt und meine Freundschaft schenken darf.

### Gr. Armand.

Ich leg' um beine Brust ben eblen harnisch, Stählern, so sei die Treue für den König, So wie das Gold auf ihm, so sei dein Sinn. Zum Guten schnell und allem Laster abhold, Wie dieses reine Gold nie rosten kann.

# Ra. Edward.

Mimm diefen guten Schild, fo ftehe immer

hinter gerechter Sache in dem Schug, Go schwing' ihn nur fur die gerechte Sache und er wird undurchdringlich, felsenfest sein.

# Rg. Rodrich.

Dies gute Schwerdt werf' ich um deine Schulter, Bieh es für Gott und die geweihte Kirche, Für deinen König, für bedrängte Unschuld, Und denke, wer es dir in Liebe gab.

### Octavianus.

Julest, doch nicht in Liebe dir der Leste, Hang' ich den ritterlichen Schmuck dir um.
Sieh, der Sanct Michael schwebt auf dem Harnisch Und schlägt, so wie du gehst und athmest, mahnend Dir an dein edles Herz: erwäge immer Im muth'gen Sinn, wie er für Gott gestritten, So zitt're, wenn du denkst, zu thun begehrst, Was edel nicht, was falsch und gottlos ist, Sonst ist dein Kerz der abgefallne Engel, In den Sanct Michael die Lanze bohrt. — im sich Welch Wort ist meinen Lippen doch entsichn, Gegen mich selber hab' ich jezt gesprochen.

# Florens.

Beglückter Tag, der endlich mir erschienen! Oft dacht' ich's, wunscht' ich's, traumte wohl davon; Doch hat ihn mir kein Traum so schön gewiesen. Mir ist vergonnt, die Augen aufzuheben, Den vor'gen engen Stand darf ich jezt von mir Legen so wie ein Kleid, es ist mir Pflicht Auf Ritterthat zu denken, sie zu üben, Beruf wird mir, was wie ein Spiel des Wahnsinns Mich lockte und mein wildes Herz erregte. Sanct Michael, Sanct Dionys sein Zeugen, Und auf das Krenz dieses geweihten Schwerdts Leg' ich zum Schwur die Finger, für den Heiland, Kür meinen König, für Gerechtigkeit, Bedrängte Unschuld und verfolgte Waisen, Kür meine Liebe und für alle Damen Will ich dies Schwerdt in Gottes Namen ziehn.

#### Clemens.

Doch, meine herrn, noch eins ift ja vergeffen! Die Sporen, - ad, erlaubt nitr gutigft, daß ich Doch meinem Sohn auch eine Ehre anthu'. herr herold, mit Erlaubnig: - ja, nun ja, Run haft du, Florens, mas du immer munschteft, Das wird dir fruh genug den Macken brechen. -Wie ift denn das? Welcher ift rechts und links? In dreißig Jahren hab' ich keine Sporen Getragen, da fann man es wohl vergeffen -Mun ja, so geht's! - o hol das Ding der Teufel! 3ch bab' es unbedachtsam übernommen, Blamiren wird's mich vor den Potentaten -Ja, dich gereut's noch mal, gieb Acht, mein Gohn! Wenn Claudius hinter'm Wechseltische fist, Gein ruh'ges, sichres Brod hat, du im Relde Mit funfzig schweren Wunden liegst und hungerst. Gefangen wirft, in Stricken, Retten, Gifen hinmeggeführt, - nun geht es ichon, herr Berold, Dank fur den Rath, - nun bift du fix und fertig!

# Florens.

3d dant' euch, Bater, moge Gott euch fegnen.

# Rg. Dagobert.

3hr Kon'ge, Fursten, meine Bruder, gehn wir Nach unserm heer zu sehn ein jeglicher! Florens, morgen bist du an meiner Tafel, Dann meldest du dich bei dem Schachmeister, Dein Titel, dein Ginkommen wird dir sicher.

# Florens.

Ich danke unterthänigst meinem herrn. — Mein Bertrand! — Bertrand kommt. Dank bin ich dir schuldig, Liebe,

Als ich die Fürstin rasch entführen wollte Und Sabel mir und Pfeile, Spieße drohten, Warst du mein Schuß und rettetest mein Leben, Du flohest nicht, wie du gekonnt; als Freund, Als Bruder hast du dich erwiesen, laß Uns so vereint Gefahr und Kampf bestehn.

### Bertrand.

In Glud bin ich und Unglud dir verbunden, So lebe wohl, der Stern begleite dich, Der deine Jugend also schon erleuchtet. geht ab.

### Octavianus.

Laßt uns allein, mein guter, lieber Alter! Clemens ab. Weißt du gewiß, mein Sohn, daß dieser Mann Dein Bater ift, der eben von uns ging?

## Florens.

Mein edler Raiser, wie ich glaube, nein! Ich hörte wohl von ihm und auch von andern In abgebrochnen Neden mancher Stunde, Daß er aus fremden Land, vom Meergestade Mich hat hiehergeführt, und ist dem so, Wie ich es glauben muß, so hab' ich wissend Nie Vater und die Mutter nie gesehn: Doch weiter kann ich euch davon nichts melden.

#### Octavianus.

So lebe wohl, gebenedeiter Jungling, Auf den in Liebe alle Sterne lacheln. geht ab.

Florens allein.

O welch fußes Entzücken, Bu euch, ihr Abendsterne, aufzublicken, Wie eure Lichter spielen Und nach mir her mit allen Stralen winken, Wie tiefer nun des Abends Schatten finfen, So muß ich einsam fuhlen Mein Glud, mein Leben und mich lockt die Weite, Daß ich mir jenes liebste Gut erbeute. Mun hab' ich dich, Schwerdt, harnisch, helm, errungen, Umsonst nicht ist mein schönster Traum gelungen. Mun darf ich fuhnlich magen Dein Bild, Geliebte, in dem Blut gu tragen, Mun foll fein feiger Zweifel mehr mich binben, Du bist mahrlich die meine, Beim fruhften Morgenscheine Bieh' ich hinaus, dich wieder aufzufinden. Noch fuhl' ich von den Ruffen

Feuer und Muth durch alle Abern fließen, Des Mundes frische Rothe, Der Augen gläuzend, lieblich, lockend Spielen, Des Busens Lilienweiß, und muß ich fühlen Dies alles wieder? Todte Mich, Glück, Erinn'rung, wenn es ift verschwunden! 9 Morgen! zich herauf des Tages Stunden! Sie war vor mir frei auf dem Rosse schwebend Und halb in Freuden, halb in Zweifeln bebend, llud das Gewand gehoben, Bom zarten Fuß und Bein hinweggeschoben, Mund, Wangen, Augen, blendend in der Nähe, Erst vor den Kussen zagend, Die Arme um mich schlagend, Erwiedernd dann gab sie mir Lust und Weche. Sa, diese Band beglücket hat ihre Bruft gefühlet und gedrücket, Seitdem zittert ein Beben In diesen Fingern und in meinem Blute, Ja, mich verlangt, im sel'gen Liebesmuthe Mein Leben hinzugeben, Mur einmal noch ihr Herz so fühlen schlagen, Mit Kuffen, wie ich liebe, ihr zu sagen. Die Lippen sind entzückt noch und berauschet, Bon Flustern ist das Ohr noch stets umrauschet, Ich hore nur die Tone, Ich sehe nur der Locken reiche Schone, Die wie ein Net um meine Arme gestricket, Wie Bande von vergold'ten Wellen sie spielend rollten Mir um mein Herz, das himmlisch ward beglücket. D bringe, liebe Sonne, Mir wieder Lippen, und der Augen Wonne! hinaus denn will ich eilen

Und jezo noch die dunkeln Schatten theilen. geht ab.

Des Sultans Lager, Racht.

Der Gultan, Alamphatim, Gefolge.

Der Gultan.

Sest mir meinen guldnen Gott, Meinen vielgeliebten Machmud, Hier im Zelte nahe zu mir, Daß er sei meine Betrachtung; Er regiert ja unfre Kriege, Er ist dieses Zugs Verwaltung, Er sei Zeuge jedes Wortes, Höre jegliche Verhandlung.
Daß er seh', wie ich ihn ehre.

Alamphatim.

Ebler Bruder, die Bermahnung Giebt uns allen neuen Sifer.
Das Gebirge wie die Waldung,
Das Gefilde sammt den Wassern
Und der Frücht' und Thier' Begattung,
Alle Fruchtbarkeit der Neben,
Jegliche Naturgestaltung
Kommt von ihm, von seinen Kräften,
Sie sind aller Welt Erhaltung.

Der Gultan.

Wahrhaft sprichst Alamphatim du Und so lieb' ich diesen Machmud, Nächst ihm lieb' ich meine Tochter Marcebille: nicht Verachtung, Wahre Liebe auch gebühret Meinem Rosse, das den Abgrund Salg'ger Meere kuhn durchschwimmet, Fisch im Wasser, nach der Landung Wogel auf dem festen Boden.
Höret wohl von mir die Warnung,
Daß das Roß nicht Schaden nehme,
Dies das einz'ge seiner Gattung,
Wie der Phonix in Arabien
Lebt freiwillig in Berbannung,
So ist auch Roß Pontifer
Nur der einz'ge; seine Abkunft
Ist vom mächt'gen Einhorn, sagt man,
Daher seine Stärk' und Anmuth.

Lidamas tritt ein.

Lidamas.

Mein herr, flichend find eben angekommen Bu beinem Lager viele Manner, Beiber.

Der Gultan.

Sie werden sich so nah der Feindesstadt Nicht sicher dunken, auch vielleicht daß jene Einen Ausfall versuchten.

Arlanges tritt ein.

Arlanges.

Großer Herr -

Der Sultan.

last gut sein, Leute, benn ich schwör' zu Machmud, Der gulben hier in meinem Zelte steht, Ich will es rachen, Dagobert soll sterben Und alle Franken mit ihm, seid nur ruhig.

# Arlanges.

Gebieter, dir scheint noch nicht wissend, welches Unglud und welcher Frevel, welche Bosheit Dich hat und alle uns zugleich betroffen. Dein Riesenkonig, dein geliebter Gobn, Dein Freund und unfrer hoffnung bester Stab Liegt todt da vor den Thoren von Paris, Sein Saupt jum Sohne drinnen aufgesteckt, Deine geliebte Tochter Marcebille, Da alle Wachen auf dem Posten ruhig, In Meinung, daß der Riefe fie beschütte, Ward uns entführt, wir eilten fie ju retten, Wir brachten fie guruck, doch viele Freunde, Dein Bruder, unfer großer Admiral Liegen erschlagen, unfer Lager ward Gevlundert, viele fortgeführt gefangen, So daß wir gitternd fast befürchten muffen, Der Christen Gott sei machtiger als Machmud.

Der Sultan finkt nieder, sie heben ihn auf. Haft du's gehört? Machmud! Bist du entschlasen? Ha! ich vergeh' im Jorn! mich reißt die Wuth Und bandigt alle meine innern Kräfte! Ich kann nicht mehr! ha! warte Dagobert! Den Uebermuth sollst du mir theuer bußen! Doch welche Bande, welch verruchte Rotte Hat die Berheißung denn gebrochen, die Der König gab, daß nur im Kamps Golimbra Bestehen sollt' ein einz'ger Mann? Zu tausend Sind sie herausgebrochen ihm, die Feigen!

Arlanges.

D nein! vernimm ein feltsam Wunder, Herr!

Gin eing'ger hat's gethan, ein bofer Beift, So wie wir alle meinen, denn fo roftig, So ichenflich, in fo miggeschaffnen Baffen, So ftarf und fo gewaltig ift fein Menfch. Dies Schenfal hat im Zweikampf unfern Riefen Erschlagen und er gang allein gewagt Die Ron'gin auf bem Roffe ju entfubren; Er hat dreißig mit eigner Sand getodtet, Rebst deinem tapfern Bruder, Affens Ruhm, Mun war er hier, nun dort und allenthalben, Und alles schlug und traf, verwundete Der Ritter mit der schwarzen, roft'gen Ruftung.

#### Der Gultan.

Der Bosewicht! Die Junge lahmt mir Staunen. Run hatte nichts gefehlt, als bag er noch Den Pontifer mir mit Gewalt geraubt, Mir meinen Machmud hatte gar entriffen. Ich schwor's, ju Pulver laff' ich ihn verbrennen Und seine Afche in das Meer zerstreuen, So wie ich ihn in meinen Sanden habe!

# Alamphatim.

Rommt, Bruder, ihr unüberwindlichster! Schon ift es tiefe Racht, ruht aus bis morgen, Bir alle theilen die gerechten Sorgen, Ich schwor's zu Gott, ich will den Frevel rachen, Sei er noch macht'aer, ihn vom Pferde stechen! gebu.

## Belt ber Marcebille.

Marcebille auf Polstern, Roxane, Lealia.

Lealia.

Meine Fürstin, diese Nacht
Wird nun bald vorüber gehen,
Du wirst froh den Morgen sehen.
Bang' hast du bis jezt gewacht,
Doch den Gott des Schlases bitte,
Daß er lindre deine Sorgen,
Daß du heiter magst am Morgen
Nahn mit starkem muth'gen Schritte
Deinem Bater, wie sonst immer.
Laß die Angst nunmehr entweichen,
Denn von diesem Kummer bleichen
Muß der zarten Schönheit Schimmer.

### Marcebille.

Ach, Freundinnen, ach, Geliebten!
Nein, ihr kennt nicht meinen Kummer,
Tücklich fliehet wohl der Schlummer
Augen einer Tiefbetrübten.
Immer noch muß ich erschrecken,
Wie er nahte, schlau besonnen,
Er mich auf sein Roß gewonnen,
Meiner Arme hüslos Strecken,
Meine Thränen, meine Worte
Konnten nicht den wilden Sinn
Beugen und er nahm mich hin,
Nahte schon dem Feindesorte.
Doch nun ist es ja vorüber.
Scht wie goldne Sterne sunkeln:

Diese Nacht mit ihren dunkeln Liefen Schatten ift mir lieber Mls die goldne Morgensonne. Denn ich fann nun rubig benfen. Still mich in Betrachten fenfen Meines Clends, meiner Wonne, Meiner Schmach, die mir fo bitter, Meiner Wonne, daß ich schon Sicher bin mit euch entflohn Bor bem ichwarzen, roft'gen Ritter. Scht, wie ruhig ift die Racht, Suße Machtigallentone Klingen ber, so voll, so schone, Bolken schwimmen oben sacht'. Unten blist ein fern Gewitter Und es fommt in unfre Rabe, Ob ich ihn wohl wieder sehe Jenen fchwarzen, roft'gen Ritter? -Wie so milde Lufte weben, Und die rothen Blige fpringend Sich jum Bald hernieder schwingend Scheinen auf ber Mur zu geben, Und durch finftrer Wolfen Gitter Klimmern wechselnd fleine Sterne, Und mir ist, ich seh' von ferne Bieder jenen roft'gen Ritter. Ronnte nur mein Wunsch geschen, Mußte er mir alle Qualen Laufendfältig wohl bezahlen, Denn ich fuble schlimm die Weben, Bon der Lange traf ein Splitter An mein Berg, als ich von Weiten

Sah mit meinem Oheim streiten Jenen rost'gen, schwarzen Ritter. — Aber laßt mich nun allein, Ich will schlafen und so eben Sußem Schlummer mich ergeben, Bald wird mir dann besser sein.

O Schlaf! ber du auf lichten Wolfen fliegest Und von den fleinen Sternen und vom Mond Den Schlummer und die Traume nieder biegest, Den Rausch, der auf den lichten Scheiben wohnt, O Schlaf, der du im Baumgerausch dich wiegest, Bon dir wird manche Schäferin belohnt, O laß auch meine Augen sich jest schließen, Des Sugen Bild mir aus dem herzen sprießen.

Schlaf! liebes Kind, du streichst mit linden Sanden Die Furchen sonst von Stirn und Angesicht, An Quellen, unter lichten Rosenwänden, Im Baldesgrün, durch das gespalten bricht Der Glanz der Sonne, wo die Blumen senden Betäubend ihren Duft, da wohnst du, nicht Hier unter diesem Zelte; diese Kerzen, Dem Herzen wecken sie nur neue Schmerzen.

Schlaf! Liebes: Engel! Manchen tief gekränket In Sorgen, Noth, Berbannung, Einsamkeiten, Saft du mit deinem Lebenssaft getränket, Ihm vorgespielt auf deinen Harfensaiten, Worauf Herz, Sinn in still Beschaun sich senket Und deutet, was dies Denken zu bedeuten: Ja, allen deine himmels: Augen lachten, Nur Schmachten dieser Lieb' willst du verachten.

Doch warum will ich mich dem Schlummer geben? Bielfarb'ge Traume könnten mit Gefangen Ihn, der der Inhalt ist von meinem Leben, Auf Stunden doch aus meiner Seele drangen. Allein was könnten alle Traume weben, In die sich nicht die Feuerkusse schlangen? Ich will die Freundin rufen und es wagen Zu sagen, was mir Muth giebt und Bergagen.

Geliebte Lealia, fomm herein!

Lealia kommt.

Lealia.

Ich dachte dich in Ruhe nun zu finden.

Marcebille.

Ju Ruhe? meine fuße Freundin! Rein, Gie foll mir gern mit dir fprechend verschwinden.

Lealia.

Wie deine Augen schöner sich entzünden, Du wirft nicht frank von diesem Schrecken sein?

Marcebitle.

Geliebte, ja, jum Lode frank, und Leben Ift mir zuerst in diesem Schred gegeben.

Bernimm mich ganz, hore die Freundin sprechen: Du weißt, nur Jagd, Fels, Wald war meine Lust, Durch wilden Forst mit meinem Roß zu brechen, Beschirmt vom guldnen Harnisch meine Brust, Den Spieß von Stahl in einen Lowen stechen, Im Widerhall der Berge, nicht gewußt Ward von mir Aermsten, was sei Liebe, Sehnen, Und frech verlacht' ich Seuszer, Liebesthranen.

I. Band.

Doch ach! wie hab' ich buffen nun gemußt So herbe, bitter, suß fur diesen frechen Hohn und Berachtung, ja, an dieser Brust Will sich die Liebe zu gewaltig rachen, Ich sterbe, wenn nicht mein wird der Verlust. Du lächelst, suße Freundin, meiner Schwächen? Blauaugig Madchen mit den blonden Locken: Das Herz will reden, und die Junge stocken.

Doch ja, du liebst, du wirst mich wohl verstehen, Mich trosten, mich beruhigen und lindern Den Schmerz, die Angst, ich will es dir gestehen, Nichts soll die Worte meiner Zunge hindern. O Freundin, welche wundersüße Wehen, — Kein Trost soll diese Schmerzen jemals mindern. — Der rost'ge Nitter, er hat mich gefangen, Zu ihm, zu ihm nur eilet mein Verlangen.

Wie ich erschraf, ihn nahe an mir sehend, Wie er so fest an seine Brust mich druckte, Ich rief und weinte, fern nach Huse spahend, Und wie ich in sein braunes Auge bliekte, Wie sein suß Wort, sein Auge in mich gehend Nicht mehr erschreckte, trostete, entzückte, Wie ich ihn zärtlich, ohne Angst und Grauen Zärtlich umfing, versenkt, ihn anzuschauen.

Der erste Ruß, den je mein Mund empfangen, Bon Lippen, wie die brennenden Rubinen, Berührte mich und eine Welt voll Bangen, Berlangen, Wünschen war in ihm erschienen, Noch höher Roth glanzte auf seinen Wangen, Welch freundlich Blieken, welche holde Mienen,

Wie Rosen aufgehn von der Sonne Gruße, Bufblichte so mein Berg vom ersten Ruffe.

Mun weiß ich, warum purpurroth entzündet Der Morgen fommt, der Abend nieder ziehet, Was uns die Rosenblume suß verfündet, Welch Feuer in Rubinensteinen glühet, Warum die Lippe schwellend sich geründet, Warum ein Bliß spielend im Auge blühet, Warum Gestirne unfre Welt betrachten, Wie aller Frühling ist ein Liebes & Chmachten.

In diesen Kussen famen Sterne, Welten, Und machten mir mein Herz zum Paradiese, Drum muß ich diese Liebe ihm vergelten, Kur mich siel ja durch ihn der starke Riese: Ach, Freundin, nein, du kannst, du wirst nicht schelten, Ich fühle ja so hell, es ist nicht diese Liebe, so neu sie scheint, ploglich zu nennen, Sie ward nicht, ist des tiessten Seins Erkennen.

# Lealia.

Die Liebe, die nicht Wunder ift, ist keine, Wie aus der heitern Luft ein Blis herslieget, Wie in der Nacht ploglich mit klarem Scheine Ein Glanz sich um die Baum' und Berge schmieget, Wie heut' der Frühling, wenn er kommt, so kleine, Worgen schon Wald sich grün zusammen füget, So ploglich, süß erschreckend, wonnetrunken, Ift auch das Herz im Liebesmeer versunken.

Darum, Geliebte, schweige jeder Tadel; Doch wenn ein frecher Rauber dieser Mann Und ohne Rang, Herkommen, ohne Abel, Der biese Herrschaft über bich gewann? Dann, Liebste, war' Ermahnung boch nicht Ladel; Wie, wenn ein Zauberer dir dies gethan? Wenn du das Edelste von Lust und Schmerzen, Berlorst am niedrigen, verlornen Herzen?

#### Marcebille.

Schweige endlich, Schwäßerin! Geh' und lag mich meinen Unftern Ginfam flagen, einfam feufgen. -Leglia ab. Mein, mein Ohr sei nicht versuchet Bon der Schmahung des Geliebten, Reder Son ja sei verfluchet. Der nicht Preis von dir will sprechen, Darum sei ihr Mund verstummet. — Sa, ich trage nicht die Plagen, Diefer Schmerz ift nicht zu dulden, O Geliebter, fomm zu mir, Cei der Meine, allhier rube In den Armen, in den weißen, Un dem jugendlichen Bufen, Dir nur bin ich fcon und reigend, Dir nur blubt die frische Jugend. Ja, du wirst noch mein Gemal, Sprachest du nicht so im Ruffe, Sagten bas nicht beine Augen, Deine fußen Blicke bunkel. Deine frischen Lippen stammelnd Bon Schnsucht und Freude trunfen, 2116 die Band im Liebesfeuer Meine Bruft, die garte, druckte,

Als ich nicht zu schelten magte, Mur in beinem Blick versunken? Wenn ich fuffend bitte: lag ben Glanben fahren, Liebster, thu' es! O so wirst du dich befehren, Und wir finden Wonn' und Rube. Liebe nur fei unfer Glaube, Und die liebenden Maturen Unfre Gotter, wir in Liebe Gang vereiniget und unfer: Darf es dann der andern Gogen? Mein, mein Machmud gehe unter, Und du wirst auch bald vergessen Alle Dionnsiusse! Erde, Simmel, Balder, Quellen, Und einsame Relsenkluften, D'rein ein Lager uns gebettet, Und in Urmen wir verschlungen, Rinder , fcbone , um uns spielend, Wir von Vogelsang umsungen -D was willst du noch, mein Liebster? Ja, du bist wie ich bezwungen. -Romm, Norane, meine Freundin; Bist du wohl im sugen Schlummer?

Rorane fommt.

Roxane.

Mein, Gebieterin, ich mache, Nahe eilend deinem Rufe.

Marcebille.

Kindchen, bor' und mögst nicht schelten:

Diefer Ritter, der mich suchte, Ift der Berr meiner Gedanken. Wie er häßlich schien und dunkel: Kann ich's fagen, fann ich's nennen, Soll ich stannen, mich verwundern? Ach, mein Berg, du wirft es faffen, Denn vielleicht ift auch bezwungen Dein Gemuth, du warst sonst nimmer Diefe Schone, Reizend : Rluge. Dacht' ich sonft an Mann und Liebe, In Bermahlung, hatt' ich Furcht nur, Wild erschienen mir die Manner Und das Sochzeitbett zum Bunsche Nicht für junge garte Madchen, Mur ein Schrecken jeder Jungfrau; Bie vor gift'gem schlimmen Pfeile Rloh ich weg vor jedem Ruffe, Bede Liebkosung von ihnen Schien mir Schonheit zu verwunden: Ach, es war fo! denn fur ihn nur Schutt' ich meiner Schonheit Blume, Meine Lippen, meine Augen Ihm nur aufbehalten murden; Und mein Berg und die Gedanken Barrten in Andacht ber Stunde, Als Gedanken, Berg und Sinne Wurden Gine Liebeswunde, Darein fein geflügelt Bildniß, Seine Worte, fuß erflungen, Seiner Blicke lichte Sprache Sich im liebetrunfnen Blute Lauchen und im Glanz erheben

Und in Liebe finken unter: Fuhlt' ich des Geliebten Hand doch, Seinen Liebes. Druck, den stummen Ruß, mit Hingebung an meinem Jungfräulichen Leib, und Ruß und Druck und Blicke, suße Rede, Alles, alles war mir Unschuld.

### Rorane.

Wer ganz und vertrauend liebet, Tief versenkt im Liebesmuthe, Darf nicht zittern, darf nicht zagen, Will er, ist ihm Sieg gelungen, Was unmöglich scheint, gelinget, Darum folg' dem Herzens: Zuge. — Sieh, Geliebte, wie der Morgen Sich empor schon hebt so blutig, Wie die Sonne sich verkündigt In den schimmervollen Fluren.

#### Marcebille.

Käme er so mit der Sonne, Wie die Sonne golden, purpurn, Tauchte er vom nahen Hugel, Tråte aus des Waldes Dunkel!

#### Rorane.

Wenn er liebt mit treuem Sinne, Wecken ihn des Morgens Gluthen Und ein Schnen treibt ihn machtig Auf den Flügeln seines Wunsches, Denn kein angezündet Herz Widersteht dem Liebessturme.

#### Marcebille.

Reiche mir mein allerschönstes Rleid von tiefem dunkeln Purpur, Darauf glanzend reich von Golde Eingewirkt die hellen Blumen, Gieb auch mir bas Diadem Bon Rubinensteinen funkelnd, Und die Ohrgehange, glanzend Freudenthranen gleich, den Schmuck bann Reich' um Sals und weiße Bruft, Der sich ringelt um die Schultern: So will ich zu meinem Bater, Wie die Rriegesgottin blutig, Die nach Ranb und Tod hineilet, Wie der rothe Morgen purpurn, Der den schönsten Zag verfündet, Wie die Rose auf den Fluren Wenn sie sich im Thane badet Und auf Blattern Perlen funkeln, Und das Ohrgeschmeide schüttelnd Sie benett die fleinen Blumen: Wie die Liebe will ich wandeln, Brennend, so wie der Karfunkel, 21ch, sie sagen, daß er schmilst Wird er mit Lorbeern umwunden. Co zerschmilzt mein Berg dem Belden. Liebste, folge meinem Buge.

fie gehn ab.

Belt bes Sultans.

Der Sultan, Alamphatim, Lidamas, Arlanges, Gefolge.

Rriegemufit.

Alamphatim.

Wie der rothe Morgen glubet, Und die purpurrothen Fahnen Schwingt in feinen goldnen Bahnen, Goldne Funken nieder fprubet, Daß die Balder Rothe trinken Und die Blumen auf der Au Frisch gebadet in dem Thau Ihre Wangen lieblich ichminken, Co erhebt fich ein Getone, Und begrußt die nene Sonne, Daß sie dich mit Luft und Wonne, Rubm und Glorie befrone. Borch, wie frohlich die Trompeten Rufen, und der Bombeln Rlang Sich vermischt ju dem Gefang, Und die liebevollen Ribten Ihren Ion drein flingen laffen: Doch noch finster ift dein Blick Und du willst im Mifgeschick Noch dein stolzes Berg nicht fassen.

Der Gultan.

Ja, es find mir diefe Stunden Ohne Schlaf und ohne Schlummer Mur im regen wachen Kummer Und in Jorn und Gram verschwunden. Arlanges.

Seht, wie aus dem rothen Reuer Sich ein blanker Reuter bebt, Sein schwarz Roß aufbaumend strebt Wie ein wildes Ungehener, Und halb zürnend und halb schmeichelnd Sanftigt er das stolze Thier. Mus dem Cattel fleigt er bier Seines Roffes Nacken ftreichelnd. Ginen Delzweig tragt er grun, Seine Ruftung glanget reich Und ein Wappenrock zugleich Roth darüber, er blickt fuhn, Nahet, weil er schon erkannte Auf dem weiten großen Keld Un der hellen Pracht dein Belt Und er scheint ein Abgesandte.

Florens tritt ein mit einem Delzweige.

Der Gultan.

Bas ift, Gefandter, von mir dein Begehren?

Florens.

Willst du, o Sultan, alles mas ich sage, Auch ohne Born, im linden Muthe horen?

Der Sultan.

Ich will, barum ju reben fuhnlich mage, Dich foll fein held im Lager hier verfehren.

Florens.

Bernimm dann ben Befehl und die Unklage,

Sci gutig, gornig, wie es dir mag dunken, Auch furcht' ich nichte, wenn Schwerdter um mich blinken.

So wisse denn, der Gott, der für die Sünder Den schnoden Tod am bittern Holz gelitten, Der Christus, der für die geliebten Kinder Mit Schmerz und Tod und Holle selbst gestritten, Er und mit ihm Maria auch nicht minder, Die heil'ge, ew'ge Jungfrau, deren Bitten Des Kindes Jorn in suße Sanstmuth lenken, Werden und Christen Holl und Starke schenken.

In dem Vertraun, und in dem sichern Schirme Des heil'gen Dionysius, läßt der König, Mein Dagobert, dich fragen, was sich thurme Dies Heer um seine Mauern, das ihm wenig Nur dunke und verächtliches Gewürme, Denn schlagen wird durch uns dich dieser König Und alle Zelte, die hochmuthig schimmern, In Staub hinwerfen und in Asche trummern.

Drum wirst du alsbald dich zu ihm verfügen, Um Rechenschaft von deinem Thun zu geben, So mag er wohl den strengen Jorn besiegen, Großmuthig schenkt er dein verwirktes Leben; Doch wirst du dich nicht bittend vor ihm schmiegen, Magst du nachher vor seinem Jorn' erbeben, Nichts fruchtet mehr ein allzuspat Erkennen, Ein Beil wird dann dein Haupt vom Rumpse trennen.

### Der Gultan.

Nuchloser! Ehrvergegner! diese hand, Dies Meffer foll die freche Junge lahmen! wirft einen Dold nach ihm.

# Florens.

Dein spiger Dolch suhr hierher in die Wand. Du solltest dich dieses Beginnens schämen. Haft du nicht meine Bothschaft anerkannt?

#### Der Sultan.

Recht hast du, Christ, ich will den Born bezähmen, Gefandten soll man frei Gehor verleihen, Auch wenn sie schmähend unser Ohr entweihen.

Das Gluck hat meinen Wurf noch abgelenket, Er soll dir auch zum Schaden nicht gereichen, Der edle Dolch sei dir von mir geschenket Als meines Unrechts, meines Fehlers Zeichen, Und wenn dein Herz, wie ich, Versöhnung denket, So freust du dich des schönen Eriffs, des reichen, Den theure, köstliche Gesteine zieren, Du wirst ihn gern in deinem Gürtel führen.

Doch beinem König sage: nimmer stillen Könnt' ich mein Herz, bis ich den frechen Hohn Un ihm gebußet ganz nach meinem Willen, Denn er versiert den angemaaßten Thron, Sein Blut muß weit das flache Feld erfüllen, So wird ihm der verdiente schnöde Lohn, Wenn er nicht will zu meinem Glauben treten Und Machmud, unsern edlen Gott, anbeten.

Marcebille tritt ein mit ihren Jungfrauen.

### Der Gultan.

Doch hier kommt meine Tochter, keiner gurne, Ich freue mich, wenn sie mein Auge sieht.

umarmt fie.

# Florens für fic.

O Himmel! wie beim Schein von dem Gestirne Mir alles Blut von meinem Herzen flicht, Wie dieser Mund, die Augen, diese Stirne Magnetisch meine Blicke nach sich zieht, Und heißes Blut in meine Wangen treibt Und alle Lebensregung stehen bleibt.

#### Marcebille.

Wie fonnt' ich wohl, um dich zu feben, faumen?

Ja, ich erfenne deines Bergens Schnen.

#### Marcebille für fic.

D kuft und Freude wird nun überschaumen, Ausbrechen in den Strom der heißen Thränen! Wie? Ist es Liebe? Ist es nur ein Träumen? Seh' ich ihn selbst? Ist es ein eitles Wähnen? Vielleicht halt nur mein zitterndes Verlangen Ein täuschendes Phantom vor mir gefangen.

Du weißt, mein Bater, schon, was ich gelitten, Wie ich entflohen kaum noch einem Frechen, Ja, du erhörst gewiß mein innig Bitten, Un diesem wilden Räuber mich zu rächen.

### Der Gultan.

Für dich und Machmud wird der Kampf gestritten, Ihr Uebermuth foll bald in Stucke brechen, Rein Heil foll dieser Brut, der schnoden, tagen,-Denn Hunger, Schwerdt, Krieg wird um sie geschlagen.

### Marcebille für fic.

Ich muß nun fprechen, Schweigen ift zu bitter.

# Florens far fic.

O wie die Blicke mir am Bergen saugen, Ich finke um in diesem Angstgezitter, Ich trage nicht bas Lächeln biefer Augen.

#### Marcebille.

Sage mir, Chrift! fennst du nicht einen Ritter, (Doch mag er wohl zu keinem Ritter taugen) Der gestern unsern Lapfersten erschlagen? Bon diesem magst du mir wohl Nachricht sagen.

Denn nie stand je zum Manne mein Begehren Als nur zu diesem, um ihn zu bestrafen, Wird mir mein Bunsch nicht, muß ich mich verzehren In Sorge, denn die Noth läßt mich nicht schlafen, All' meine Freuden mußten sich verkehren Seit seine Blicke meine Augen trasen, Nicht ist es nur der Mord, daß ich so klage, Ein andres Leid ist's, das ich in mir trage.

Er wagte alles, und ein schlimmer Ruß, Der meine jungfräulichen Lippen rührte, Macht nun, daß ich so nach ihm schmachten muß, Beil er mir Nuhe, Schlaf und Lust entführte; O würde mir durch Machmud der Genuß, Daß ihn das Glück in meine Arme führte! Für den erschlagnen König, dies Erfrechen, Für meine Angst wollt' ich mich an ihm rächen.

# Florens.

Ich kenne biesen Ritter und mir gleichen Soll er in Gang und Stellung und Geberbe, Er muß um bich von mancher Noth erbleichen, Er sucht nur bich auf aller weiten Erde, Er zagt nicht vor Gefahren, vor den Streichen Des Glucks, daß ihm dein klarer Anblick werde, Und kaum beglänzt das Morgenroth die Auen, So zieht er aus, dein Angesicht zu schauen.

Seit ihm der Himmelsglanz in diesen Mienen Aufging so wie ein neues Morgenroth, If seinem Leben auch ein Stern erschienen: Doch leidet er darum am meisten Noth, Daß du nicht so wie er dem Gott willst dienen, Der liebevoll um uns erlitt den Tod, Er hofft, du wirst den Gögendienst verlassen, Dann erst wird dich die höchste Lieb' erfassen.

Dir, Sultan, hab' ich nichts zu sagen mehr, Ich scheide und im Feld sehn wir uns wieder; Dein Hohn der Christenheit verdrießt mich sehr Und ich vergelte dir ihn warlich wieder, Dein Leben liegt in meinem fuhnen Speer, Die Spige bohrt dich in den Sand darnieder, Wenn du nicht deine Gögen lässest, ehren Den Christ willst, der dich gnädig mag bekehren. geht ab.

### Der Gultan.

Bie? Das ist ein boser Bube, Kein Gesandter, wie ich glaube! Eilt ihm nach, ihm nach geschwinde, Bringt mit abgeschlagnem Haupte Trost und Hulfe meinem Herzen, Die der Bosewicht mir raubte!

# Arlanges.

Ihm nach eil' ich, wie vom Bogen Sturzt der schnelle Pfeil und schauen Soll er sein Verderben ploglich Und bereuen, was er dräute. ab.

Alamphatim.

Hundert Bogenschüßen, Krieger Sollen folgen, und zum Raube Sei er ihrem Grimm gegeben, Sittern soll er, bitten, schandern, Aber keine Hulfe komme Seiner Todesangst, dem Grauen. Lebe wohl, geliebter Bruder, Lebe wohl, schönste der Frauen, Alsbald steig' ich auf mein Roß, Das in keinem Laufe strauchelt, Das das schönste nach dem deinen, Das zu keinem Kampse zaudert, Meine Lanze sühr' ich mit mir und ich kehr' mit seinem Haupte.

Der Gultan.

Bleibe, Lidamas, im Zelte, Jene sind genug dem Dienste.
Schon seh' ich im fernen Streit sie Und im hißigen Getümmel:
O, verleihe ihnen Kräfte,
Theurer Machmud, gut'ger himmel!
Doch sie haben Kraft genug,
Ihrer hundert zu zertrümmern.

Lidamas.

Unkenntlich, in Wolken Staubes, Seh' ich nur die Waffen schimmern, hier ein Drangen, dort ein Rennen, Welche von den Unsern flieben, Und die Sonne blendet, daß wir Merken keine Unterschiede;

Aber schon trennt sich der Hausen, Ein'ge dorthin, andre hiehin Weichen und es blist die Rustung In der Morgensonne Glühen. Da reißt sich ein Reiter vor, Undre folgen ihm, es sprühet Hinter ihrem Hufschlag Feuer, Ulso scheint der Staub hochsliegend, Und sie nahen unserm Lager, Ja, sie sind es, deine Diener, Und Arlanges schnell vor allen Tritt herzu, dir anzukünden. —

# . Arlanges herein.

Arlanges.

Berr, wie foll ich reden, sprechen? D wie find' ich nur das Wort? Und ich fürchte, schweig' ich, red' ich, Deinen wildentflammten Born. 36m nach eilten wir im Fluge, Spornte jedermann fein Roß Und einholten wir geschwinde Ihn an jenem mald'gen Ort. Unerschrocken ftand der Ritter, Und fo mancher Bogen fchoß Und fo mancher Spieß geguckt mard, Schien es alles nur ein Spott, Denn fie trafen feinen Panger, Flogen ab vom blanken Gold Und es schienen alle Gotter Mur dem Bosewichte hold: Unfre stärksten Rrieger stach er I. Banh.

Bon den Pferden, wie er spornt In's Getummel, wuthig brangend, Schlug er bier und ichlug er bort: Um ihn lag das Weld bestreuet, Bier ein Arm und dort ein Ropf, Der Bermundeten Geachte Schlug graunvoll an unser Ohr. Mich stach er im Fluge nieder Und ich stürzt' zusammt dem Roß; Und doch, weißt du, bin ich immer Sonst des Sieges nur gewohnt: Mun heran gesprengt dein Bruder Auf dem Pferde, das hervor Sich mit Muth und Rubnheit branget. Wie es immer tropt dem Tod, Denn es ift dies Rog das theurste. Starffte, muthigste, geht vor Allen andern, außer beinem: Und Alamphatim, der hoch Seinen Speer trug, fenft' ihn nieber, Rennt und hat den Schild durchbohrt Seinem Reinde, der den feinen, Tedes Pferd sprang wild empor, In dem Sattel blieb ein jeder, Ihre Starfe war erprobt, Und sie griffen zu den Schwerdtern, Und es hallte laut der Ton Bon den Klingen, von der Ruftung, Reiner da des andern schont, Aber ploblich fturgt bein Bruder. Alle sturzten mit ihm wohl, Denn das haupt war ihm zerschmettert Und der Christ nun zu sich zog Jenes gute, theure, muth'ge, Schone, weltberühmte Roß, Auf dem er so wie ein Adler Ueber Feld, durch Waldung flog, Und wie sehr wir alle eilten, Ward er doch nicht eingeholt.

### Der Gultan.

Mun genug, genug der Rede! O heillose, bittre Unfunft Jenes Schändlichen Berräthers! Låg' er boch im tiefften Abgrund! Meine Streitart ber den Sanden! -Sieh, du bofer, schlimmer Machmud, Damit ichlag' ich dir dein haupt: Befre dich nach der Entartung! Mußt du jenem Sulfe leiften Und dem Bruder folgt Ermattung? O, ich mochte bich zerspalten, Denn du handelst wie ein Schandbub. Lugft und trugft und hintergehst uns! Was hilft nun das Gold, die Anmuth, Alles, was ich an dich wandte, Und der fostbar reiche Angug? Willft du nicht im Guten helfen, Sieh, bekommft du folche Nahrung! -Mun, ihr Rrieger, nicht gefaumet, Alle, alle zur Versammlung! Daß wir uns berathen endlich Bur Vertilgung dieser Schandbrut! —

Marcebille.

Gludlich ist er boch gerettet,
Ja, er ist zum Glud erlesen,
Ware er nicht mehr gewesen,
War' auch mir mein Grab gebettet,
Denn es ist mein Herz gefettet
Nur an seinen Worten, Bliden,
Diese mussen mich beglüden,
Ober es ist auch mein Leben
Mit dem seinen hingegeben,
Tod für ihn ist auch Entzücken.

Der Sultan fommt gurud.

Der Gultan.

Nein, ich kann nicht Ruhe finden! Ha! was kann ich noch gewinnen? Hoffnung, Erost und alle Sinnen Wollen jezo mir verschwinden.

Marcebille.

O mein Bater, ju verkunden, Darf ich es, dir anzusagen, Bie uns Hulfe wurde, wagen? Um an jenem wilden, frechen Räuber uns sogleich zu rächen, Der ben König uns erschlagen?

Der Sultan.

Sprich, mein Rind! was fannft du meinen?

Marcebille.

Laß mit allen meinen Frauen Uns ein Lager auf den Auen

Kerne von bir segen, beinen Rittern gieb Befehl, erscheinen Wird sodann, der mich geraubt, Beil er mich verlaffen glaubt; Alsbald ruf' ich deine Krieger Und fie bringen von dem Gieger Dir das unverschämte Saupt. Co ift er nur zu erwerben, Denn gewiß nur durch Magie Ronnt' er jenen ichlagen, nie Mocht' er sonft den Sieg erwerben: Diefer Riefe follte fterben, Sich mit feiner Macht nicht friften Vor dem einzeln schwachen Christen? Dann fomint er im Uebermuth Und es foftet ihm fein Blut, Er erlieget meinen Liften.

# Der Sultan.

Liebste Tochter Marcebille, Könntest du durch solche Thaten Deinen Bater wohl verrathen, Daß sich alles Leid erfülle? Mein, es werde dir dein Wille, Ich will deinen Worten glauben, Keine Zweifel sollen rauben Diese Lieb', die mir verwandter, Denn es wohnt kein Herz vom Panther In der Sanstmuth frommer Tauben. Was auch könnt' ich noch verlieren, Wenn die List und niedere Trug Dieses Herz, das mir sonst schlug, Also schnell könnten entführen? Finden wir doch bei den Thieren, Die in Mord den Blutdurst kühlen, Treue Liebe, edel Fühlen In der tauben den Wildniß; Und es sollte dieses Bildniß So nach meinem Leben zielen?

# Marcebille.

Wie bekümmert, wie bedränget, Sind nun alle meine Geister. — Ich bin meiner selbst nicht Meister, Folge dem, wie es verhänget. — Uch, wenn ihr uns nie bezwänget Holde Wünsche, höchste Liebe, Wären nie uns keine Triebe Nicht zum Bosen, nicht zur Ingend, Einsam, ohne Licht die Jugend, Ohne Muth und Leben bliebe. —

# Vierter Aft.

Lager ber Marcebille an ber Seine.

Marcebille, Rorane, Lealia.

#### Marcebille.

Scht die Baffer, wie sie gleiten, Und sich in der Fluth die Baume Still beschauen, gold'ne Träume Seh' ich durch die Wolken schreiten. Wie die Wogen ringend streiten, Sich entsliehen und vereinen, Spielen mit den Widerscheinen, Und die Blumen roth und gold Sich bespiegeln, und so hold Than in diese Wellen weinen!

#### Roxane.

Ist es nicht ein Liebestingen? Welle hascht die stücht'ge Welle Und sie lacht so frohlich; helle, Glanzend sie sich all verschlingen, Alle liebend sich durchdringen, Im Ergößen lieblich spielen; Wie sie durch einander wühlen Scheint der reine blaue Himmel In das hüpfende Getümmel, Seine Wange abzukühlen.

# e Lealia.

Also spiegelt Liebestreue Sich im wechselnden Empfinden; Die Gefühle kommen, schwinden, Manche fliehen, so wie scheue Reh' im Walde, kindlich neue Schauen ferne bang zurück: Doch des Herzens Liebesblick, Sieht, wie auch die Bilder fliegen, Siegen diese, die erliegen, In dem Wechsel nur Ein Glück.

#### Marcebille.

Darum wechselt nur Gedaufen, Bie ihr wandelt in Gestalten, Beiß ich eins doch fest zu halten Ohne Wanken.

#### Roranc.

Denn nie darf der Glaub' erfranken, Glaube ift das Element, In dem fiegreich Liebe brennt.

# Lealia.

Und des Herzens reinste Blaue Rlart sich hell und heller, Treue Sich in Liebe nur erkennt.

#### Roranc.

Einst, es war ein schöner Abend, Sah ein Madchen aus der Weite Ueber dunkel grune Wiese Einen edlen Ritter reiten: Ift er's wohl, den ich erwarte, Ift es meine Bergensfreude?

Marcebille.

Was beginnst du und was singst du? Dieses Lied ist mir noch neue.

Rorane.

Eben jezt hab' ich's ersonnen. — Ja, er kommt zum milden Streite; Seht die schone goldne Rustung, Daß ihm Liebe Sieg verleihe! Ja, du bist es, ich erkenne Die Gestalt nun ohne Zweisel.

Marcebille.

Drüben an dem Wasser halten, Schau nur hin, zwei edle Reiter. — Geh alsbald, slieg' hin zum Ufer, Binke mit der Schärpe eilig, Denn er ist es in der Rüstung, Die wir sehn herüber leuchten. Rorane ab.

Lealia.

Coll er in der Fluth verfinken, Vor den Augen dir erbleichen?

Marcebille.

Wenn er liebt, trägt ihn die Woge Wie auch tausend Fluthen reißen. — Sieh, schon stürzt er sich hinunter Und der Fluß erschrocken schäumet, Und sie schwimmen dreist herüber, Und es kommt der kühne Streiter,

Ach er weiß, er findet sichre Und ihm hoch erwunschte Beute, Dieses Herz klopft angstlich schon, Ein gefangnes Wild, vor Freude.

Rorane jurud fommend.

Schnell durchschwimmen sie die Wogen, Diese kuhnen Fremden beide, Und sie nahn dem grunen User Und das Roß find't Blumenweide, Zu den Zelten treten sie Froh gemuthet, lieblich heiter.

Florens und Bertrand kommen.

Florens.

Endlich seh' ich diese Augen, Endlich wieder nach dem Scheiden Und das liebste Gluck weht spielend Wonne mir nach Angst und Leiden: 26. Geliebte, fannst du fublen. Welcher Schmerzen Tod im Meiden, In der Trennung mich durchbohren? Welche bittergift'gen Pfeile? Lippen, seid ihr noch gerothet? Bluben noch die fußen beil'gen Ruff' und all' die Liebesworte Auf den Knospen, die getheilet Himmelswonne roth ausathmen, Lachend dann zusammen eilen Und im Lächeln selbst sich kuffend Co holdselig still verweilen?

#### Marcebille.

Mein Geliebter, leg' den Helm ab, Daß du magst dein Antlitz zeigen, Lege von dir diesen Harnisch, Denn du darsst nur etwas weilen. O so seh' ich dein Haupt wieder, Und die braunen Locken seiden, Wie sie meiner Hand sich krummen, Und die Finger liebend streicheln, Ach, ich möchte deinen Wangen, Deinen Augen ewig schmeicheln.

# Florens.

Und die Lippen follen schmachten, Nicht zum rothen Brunnen steigen, Wo die Kusse Nachtigallen Sich in dem Gesang vergleichen?

#### Roxane.

Geht hincin zum innern Zelte, Da wohnt Ruhe, stilles Schweigen, Da mögt ihr die Worte sinden Ungestört und ohne Zeugen, Dort mag wie vom Baum die Bluthe Kuß auf Kuß von süßen Zweigen Fallen und die Einsamkeit Furcht und Sögerung verscheuchen.

Marcebille und Florens ab.

#### Lealia.

Bon bem Abendhimmel Schweigen Sinkt herab, nur furchtsam rauschen Blatter, wie sie Kuffe taufchen,

Aus den rothen Wolken steigen Liebend Entzücken,
Nother Lippen Wangen helle Gluth,
Und es regnet nieder von dem Aether goldnes Blut,
Alle Wesen, alle Herzen, alle Sinnen zu beglücken. —
Und die Erde süß umfangen
Glänzt und giebt die Küsse trunken
Wieder, die auf sie gesunken,
Und entbrannt ganz in Berlangen
Beben die Hügel,
Holde Schnsucht, süß Erfüllen zwingt
Alle ihre Lebensadern, und die Liebe dringt
Durch die ganze Seele, Aether breitet um sie blaue Flügel.

Rorane.

Rein, wir muffen Bache halten Gegen Fremde, gegen Feinde.

Bertrand.

Wie ich beiner immer dachte Und mein Auge um bich weinte.

Rorane.

Riefen todten mare beffer, Freilich ift das Weinen leichter.

Bertrand.

Spotte nicht, du liebe Rose, Meines Herzens, meiner Leiden.

Lealia.

Wohin rennt ihr, liebe Wogen, Nebereilt euch im Gedränge, Wohin wird die volle Menge Dieser Wellen denn gezogen? —
"Quellen haben uns erzogen
Und der Strom hat uns genommen,
Etwas haben wir vernommen,
Bon den heil'gen Meeresticfen,
Bo uralte Bunder schliefen,
Baren wir dort angesommen!"

Wohin Senfzer, Liebesblicke?
Wohin aus der rothen Pforte
Bartgestügelt Liebesworte? —
,, Keiner halte uns zurücke,
Uch, es giebt ein ewig Glücke
Unergründlich, aus dem Bronnen
Sprangen Sterne, Mond und Sonnen,
Dieses sehnende Verlangen
Hat vom Liebesgeist empfangen
Und die Welt als Kind gewonnen.

Roxane.

Mein Geliebter, ich erkannte Dich alsbald mit aller Frende.

Bertrand.

So laß diefen milden Ruß Allen Zwift bei uns vergleichen.

Rorane.

Die getheilten Lippen fonnen Die was sich getheilt vereinen.

Bertrand.

Du sprichst mahr, denn nach dem Kusse Will das Sehnen heller scheinen.

Lealia.

Heilig, reine, milbe Fluth, Rind ber Liebe, flares Baffer!

Als die neue Welt dem Borne Bar im erften Gein erftarret, Alle Rrafte ihr entfloben Und ihr innres Berg erfaltet, Schwebte fie ein harter Leichnam Durch die leeren himmelsbahnen, In sich feine Lebensgeister, Ueber sich nicht Sternvermandten. Und ce regte fich ein Schmerz, Liebe gang und gang Erbarmen, In den allerreinsten himmeln, Legte sich wie weiche Arme Um den ftumm gewordnen Bufen, Und das Berg drinnen erwarmte: Und es fühlte erft ein Bittern, Dann ein tief erbebend Bangen, Und es rif sich von der Furcht Und dem ungewiffen Bagen, Bab fich gang und voll dem Schmer; hin, Daß umber nur Todten : Salle, Alle Jugend ihm entschwunden Und die Lust hinmeg, die alte. Wie die Welt in Schmerz und Weben. Und Erinnerungen famen, Und die himmelsliebe außen Sie noch fanfter, weicher faßte, Wollt' sie sterbend gang vergeben; Und die ftarren Riegel fprangen, Und den harten Tod gerriß

Mach dem Tode das Berlangen, Beil'ge Liebesthranen, fuße, Mus der innern Liefe rannen Heber das erblafte Antlif. Ueber die entstellten Wangen; Und im Schmerz entzundete Sich die Freude ploglich, brannte, Und das Licht flog schnellempor, Rehrte wieder und umarinte Sic, die liebe arme Mutter Und das Rind, das heil'ge Waffer: Blumen, grune Rrauter fproften. Strome flutheten und brachen In das Meer, das neu geboren, Und Gestirn' in goldnem Glanze Saben liebend hoch bernieder. Sonne mit dem flaren Untlig, Mond mit seinem stillen Erofte, Kleine Lichter magisch wandelnd. Blumen in der blanen Liefe; Und die Thiere waren alle Schon in Lebensregung, endlich Ram der fromme Menfch gegangen, Und die Thiere und die Steine. Und die Fische und die Pflangen. Und die Sterne und die Lichter, Und die Menschen betend dankten Dem Erzeuger, beil'ges, reines, Frucht erregend flares Waffer.

Roxane.

Sich, wie schon die goldnen Sterne Aus dem dunklen himmel keimen. Bertrand.

Möchten fie im blauen Strome, Tief in seinem Bette weilen.

Roxane.

Wie die Schatten aus dem himmel Ueber Berg und Waldung schreiten!

Bertrand.

Ach, du fonntest meine Bunde, Bolltest du, auf immer heilen.

Florens und Marcebille fommen.

Florens.

Ja, du bist nun mein und ewig Bin ich dir getreu, dein Gatte, Scheiden muß ich, aber bald auch Wiederkehren und so wandelt Schmerz in Lust sich, Lust in Leid; Keimt doch alle Lieb' aus Jammer, Nimmt aus ihr die ersten Thränen, Und von ihren sußen Quaalen Ihre ersten Freuden: denke Meiner, wenn du einsam harrest.

Marcebille.

Und du gehft? du mußt zuruck? Laß mich bald von dir erfahren.

Florens.

Ja, Geliebte, wie ich erst Es schon im Gespräch bedachte, Deinen Bater muß im Rriege Ich erwerben zum Gefangnen, Dann fann er es nimmer hindern, Dann fann er es nicht mehr tadeln, Daß du Christin bist und mein.

Marcebille.

Leicht ist dieses nicht zu magen. Ja, wenn man ihm erft entwenden Pontifer, fein Rog, vor allen Ronute! Denn vernimm das Wunder, Wie es um dies Rog beschaffen: Schwimmen fann es wie ein Risch Auf der Tiefe, in dem Baffer, Ucber Meere fann es fließen Und ihm fehlt nicht Rraft und Athem, Rennen fann es wie der Wind, Reiner fann es ruckwarts halten, Rein Rog mar, das schnellste felber, Einzuholen dies im Stande. In der Schlacht, die bald wird fein, Romm' mit einem Schiff und lande Beimlich hier, fuhr mich hinweg, Daß ich leb' in beinen Urmen. Denn ich muß es fast befürchten, Daß mein Bater Argwohn faffet; Wenn er unfre Liebe merfet, Dann find wir dem Tod verrathen.

Florens.

Siche, wie die Sterne fpiegeln Und der Mond, der lichte, flare, In dem Strome, Ufer, Baume, I. Banb. Wolfen buntgefärbt im Glanze, Alles wogt im Widerscheine Wunderlich mit den Gestalten: Dies ist Bildniß meines Herzens, Boll von Lichtern, Son und Farben, Lieblichen Gesängen, Wünschen Und von Liebe Widerhallen, Die Erinn'rung, und vom Abschied Still dazwischen große Schatten.

### Marcebille.

Lebe wohl, du nimmst mein Herz mit, Denke drauf, wie du's willst halten; Ach, es folgen dir die Sinne, Alle Bunsche und Gedanken, Mir bleibt nur zuruck die Schnsucht Und das zitternde Berlangen: In den Strom hin wein' ich Thränen, Die aus meinen Schmerzen sprangen, Und das Wasser führt sie weiter, Wird ganz kleine Blumen machen, Die mit ihrem blauen Kelche Ach so rührend zu dir sagen: Du, vergiß mein nicht! vergiß nicht! Denke dran, wenn du sie sammelst.

# Florens.

Und die Rosen werden mich Stets nach beinen Lippen fragen. Lebe wohl! schon tiefe Nacht Salt die Welt ringsher umarmet.

ab mit Bertrand.

### Marcebille.

Wie die Wogen fommen, gehen, So wird Schmerz und Leid verrinnen, Wieder soll ich ihn gewinnen, Meine Blicke werden sehen Ihn, den Ursprung meiner Wehen, Der jezt so von mir muß scheiden. Geht und wechselt, meine Leiden, Nach dem Dunkel kommt die helle, Murmelnd sagt mir jede Welle: Nach den Leiden folgen Freuden.

### Saint Germain , bie Matte.

Clemens, Anton, bie vor bem Baufe figen.

#### Clemen s.

Mein liebster, theuerster Gevatter, Glaubt nur, das ist ein dumm Geschnatter, Was ihr da in der Stadt vernommen; Ein sicheres Brod zu bekommen, Das ist die höchste Weisheit, Freund, Mir alles andre Thorheit scheint: Drum wünsch' ich noch so, wie zuvor, Der Claudius fänd' bei ihr ein Ohr, Die Frau Beata ist noch jung, Vermögen hat sie auch genung, Es käm' 'ne hübsche Summ' in's Haus. Nein, Claudius will nicht hoch hinaus, Er paßt nicht für den Nitterorden, Der Stand ist für ihn nicht geworden:

Mit Florens, — je nun ja, da galt's, Doch bricht's dem herrn noch mal den hals.

### Anton.

Ein jeder hat so sein Genie, Der junge herr Claudius wird nie In helm und harnisch sich ausnehmen.

#### Clemens.

Glaubt mir, mein Freund, ich wurd' mich schämen, Wenn ich den Sohn dazu gezeugt,
Drum seid so gutig nur und schweigt.
Als Burgersmann leb' und erwerb' ich,
Ein Burgersmann auch bleib' und sterb' ich,
Genung, daß mich mein Konig schäßt,
Damit bin ich zufrieden jezt,
Sorg' nicht um ungelegte Eper,
Nachruhm und Ruhm gilt nicht 'nen Dreier.

### Unton.

Seht nur, was geht benn ba fo narrifch, So launisch, ungehobelt, herrisch, So budlicht, frumm und ausgespreißt?

#### Clemens.

Solch Thier man einen Narren heißt, Gevatter, wer bazu geboren, Trägt an der Muße Eselsohren Und auch ein langes Kleid mit Schellen. Gar oft sich solche Manner stellen Als einfältige Schopf und Rinder, Steckt aber dann ein Psiff dahinter, Verborgne Weisheit, die den Fürsten, Die eben nicht nach Wahrheit dursten,

In goldnen Pill'n wird beigebracht, Mancher besinnt sich, wenn er lacht. Poh Wetter! ja, ich irr' mich nicht, Das ist dasselb' schnurr'ge Gesicht, Der Orientale, mein Bekannte, Der türkische Ertra: Gesandte: Was macht der für eine Carriere! Ich dachte nicht, daß der hier wäre Ein Hofnarr!

# hornvilla fommt.

Hornvilla.

Nun, mein lieber Clemens, Ich bin jezt ex professo demens Und werde dafür falarirt, Daß ich meinen Berstand quittirt, Und doch war das das flügste eben Bas ich gethan in meinem Leben.

#### Clemens.

Eurios ist euer Lebenswandel Und seltsamlich der ganze Handel, Den ihr im Lebens: Schauspiel treibt, Nic lang auf einem Punkt ihr bleibt. Sest euch, nun sest euch zu uns her. — Macht euch der Stand nicht viel Beschwer? (Trinkt doch ein Gläschen Wein mit mir) Denn ich gesteh', ich verginge schier Wenn alle über mich so lachten Und närrische Gesichter machten, Wenn ich so Ohren sollte tragen, Das paßte nicht für meinen Magen. Mein, Chr' und Reputation Ift doch bes Lebens bochste Kron.

Hornvilla.

Doch wenn auf'm letten Loch ihr pfifft, Man sest' euch vor Strang, Schwerdt und Gift, Ihr wurdet euch von den Gerichten Gar gern zu diesem Stande flüchten: Denn keinen Ruhm und Shre theil' ich Mit all dem Heldenvolk großmäulig, Und fräßen sie auch ganze Länder; Nein, glücksel'ger du Marketender, Der du bei einem vollen Glase Dir trinkst allmählig roth die Nase Und ferne von dem Schlachtgewühle Sigest in deines Zeltes Kühle.

#### Clemens.

So mein' ich auch, benn bas ift praktisch, Es gilt mir mehr ein einz'ger Backsich, Den ich gebraten vor mir feh, Als alle Fische in ber See.

# Hornvilla.

Das ist es eben, was ich sage,
Das Leben ist von Tag zu Tage
Mur als 'ne Beute zu betrachten,
Drum läßt sich keiner gerne schlachten.
So hatten sie mich nun gefangen
Und meinten gar, ich sollte hangen;
Ich wehrte mich, schrie Weh und Zeter!
Da sagt' ein Bischoff benn: Freund, geht Er
Ab von den falschen Heidenlehren,

Will sich zu Christ laffen bekehren, So wird man ihm noch anadia fein. Topp! fagt' ich gleich, ich schlage ein, Ich war schon ehmals auf dem Wege, Ihr werdet noch die alten Stege Das G'leise finden im Gemuthe. Bleich lehrten fie mit Ernft und Gute, Bon altvergeffenen Gefchichten, Wie man's Berg fleißig foll abrichten, Daß es wie'n Jagdhund ichnuffelnd fpurt, Unfichtbar Gut uns apportirt, Umschleicht und nach dem himmel gafft, Wenn's Cherub, Engel merft, aufblafft, So fallen auf die Raf' ihm Kronen: Und derlei alte Traditionen. 3ch that, als wenn ich alles merfte Und mich im Glauben recht bestärfte. Ward dranf die driftliche Gemeinde Bermehrt mit einem neuen Freunde. Es fam bald drauf herr Dagobert, Er fprach: nun bift du doch mas werth, Das wird dir beine Seele legen, Mehr als das Dienen nicht'ger Gogen. Ja, fagt' ich, bas ift nun mein Rubm, Ratal ift mir das Beidenthum. Du wirft, sprach er, driftlich beharren Und taugst nun schon zu meinem Marren Go wie jum Feur ber Salamander, Dann bleiben mir ftets bei einander. Stand ift mir Stand und einerlei, Ich bin von Borurtheilen frei; Go murbe ich benn ordinirt,

Bom Marschall als Marr eingeführt. 2118 er mich am Sof prafentirte Und eine Rede regitirte, Bielt ich benn auch babei bie meinige, Beruhrte Damen weinten einige; 3ch sprach von Dulbung und Aufklarung Und von der endlichen Gewährung Uralter Buniche, wie die Stande Sich bieten follten mehr die Bande, Ronia, Marr, Staatsrath die Cultur Berbeffern menschlicher Natur, Drum wollt' ich mein gering Bermogen Go wie die arme Wittm' einlegen; Es muß boch jeder was Berftand Aufopfernd thun gur linken Sand, Will er dem Staate fein mas nuge, Doch ich sei so in Wohlthuns : hise. Daß ich mein ganges Capital Mit Binfen eingelegt zumal. Da nannten sie mich Patriot, 3ch wurde recht bescheiden roth.

### Clemens.

Ihr habt ganz recht; doch wir hier sigen So öffentlich, ich sah schon spigen Die Mäuler manchen Nittersknecht, Der Diskurs ist mir nicht ganz recht. Ich weiß zwar wohl, Humanität, Duldung und andre Narität Will, daß ich sehe auf das Herz, Allein das sigt gar sehr inwärts Und auswärts hängen all die Schellen —

Hornvilla.

Adien, ihr Spießburgergesellen. O wartet nur, wenn Friede ist, Der Abend lang, zum heit'gen Christ, Werd't ihr euch nach der Decke strecken, Nach einem Narrn die Finger lecken, Ihn lock'n mit Wein, doch sicherlich Wer dann nicht kommt, glaubt, das bin ich.

Clemens geht in bas Saus, Anton ab, Rg. Dago: bert tritt auf mit Gefolge.

Rg. Dagobert.

Wo bist du, Narr? Man sieht dich nimmermehr.

Hornvilla.

Ich hange mich hier an den Burgerstand, Denn der macht doch den Kern des Landes aus. O Burgergluck! mein lieber, theurer Prinz, Das ist das höchste Loos, versuch's, gewinn's, Hier findet man Gefühl und Herzlichkeit, Treu, Biedersinn, Großmuth nach Fleischergewicht.

Rg. Dagobert.

Geh, Narr, ich habe bir verziehen alles Und hoffe, meine Gnade wird nicht migbraucht.

Bornvilla.

Wenn ihr euch nicht gewöhnen könnt, daß Enade Gemisbraucht wird, so steckt sie in die Sasche, Denn nur fur Migbrauch ist die Enade da. Misbrauch! ist auch ein Wort, das man oft misbraucht.

Florens tritt aus bem Baufe.

Rg. Dagobert.

Bie geht es euch, mein junger fuhner Ritter?

# Florens.

In eurer Enade muß ich wohl gedeihn.

Rg. Dagobert.

Gehort hab' ich von euren fuhnen Thaten, Bon eurer Liebe, eurem Unternehmen, Und warlich, ohne Liebe, ohne Andacht Fehlt auch das Herz dem wahren Nitterthume. Fahr wohl, mein wackrer Jungling, Frankreichs Hoffnung.

Weht in bas Lager, Sufanne tommt aus bem Baufe.

Florens.

Was ist euch, Mutter? warum weint ihr fo?

Susanne.

Ach, liebster Sohn, du machst uns alle elend! Das ist ein Kreuz! das ist ein Jammer! Ach! Auf meinen alten Tagen das erleben! Du bist nun Ritter, thust so wacker Thaten, Hast Riesen umgebracht, hast Prinzessinnen Bu Damen, gehst zum Sultan, sprichst mit Kön'gen, Das ist für dich wohl gut und nicht zu tadeln, Allein für schwache, alte, närr'sche Männer, Wenn die den Naps in ihre Köpse kriegen, So wird der ganze Krieg, die Zurüstung, Das Wunder all blamirt und Narrensposse.

### Rlorens.

Bas meint ihr, Mutter? Ich versteh' euch nicht.

Wie einen Kranken, der die Pest hat, sollte Man dich aus unserm Hause thun, du steckst Sie alle mit der Naserei noch an. Für mich zwar bin ich sicher, das weiß Gott, Und auch für unsern Claudius wollt' ich stehn, Wir werden niemals schwärmen, wenn uns Gott Die Gnade nicht entzieht: allein der Alte, Der Elemens, — wie ein junger Haselant, So wie ein Rohlenbrenner, wie der Teufel, (Gott steh uns bei) steht er drinn in der Stube, Gesicht und Hände ganz mit Nuß gefärbt, Gestleidet in dem Pilgeranzug, wie er Vor zwanzig Jahren nach Jerus'lem ging Und dich, du Unglückstind, nach Frankreich brachte, So will er fort, will zu den Heiden hin.

Florens.

Allein weshalb?

Sufanne.

Beshalb? Du kannst noch fragen? Hast du ihm nicht von einem Bestienpferd, Der Mißgeburt, dem Pontifer, erzählt? Zu Kopf ist's ihm gestiegen, er will fort, Hin will er, um fur dich das Pferd zu stehlen.

Clemen & fommt aus bem Sause in Pilgerkleidung, Gesicht und Sanbe geschwarzt.

Clemens.

Seh' ich recht heidnisch, mohrisch, grimmig aus? Gewiß, herr Ludwig wurd' sich vor mir furchten.

Florens.

Doch, lieber Bater, wißt ihr, was ihr magt? ... Clemens.

Seid alle ftill und redet mir nichts ein,

Mir ist der Kopf ganz warm von dem Projekt Und wenn mir einer lange bange macht,
So geht's nur schief. Ja, Augen sollt ihr machen,
Das Maul aufreißen, wenns gelungen ist!
Ha ha! da will ich manchem Junggesellen
Den besten Ruhm so vor dem Maul wegfangen.
Moch etwas hinken muß ich. — Geht's so gut?
Nein, halt! nicht so, als war ich lahm von Gicht,
Nicht, wie besoffne Leute etwa wackeln,
So recht wie angeboren, — ist's so recht?

# Florens.

Ihr hinft recht angenehm und recht naturlich; Doch wozu soll bas? Es ift überfluffig.

### Clemens.

'Me fleine Zugab nur beim Wagestück, Ein angenehmer Schnörkel, der nicht schadet Und mir doch nußt, denn wenn ich also lahm thu'. Und keinen Augenblick das Hinken lasse, So thu' ich mir auch überhaupt Gewalt, Daß ich nicht aus der Rolle falle, solch Aleußres, zufäll'ges Ding bringt auf Gedanken, Aufmerksamkeit, und es hängt mehr von ab, Alls man im Ansang denkt. Abieu denn beide!

# Florens.

Wenn es gelingt, ist es ein großes Werk, Wenn nicht, so lof' ich euch vom Sultan aus.

### Clemens.

Nichts! nichts! Doch paßt hubsch oben auf, Daß ich bas Thor der Stadt auch offen finde, Wenn ich so angerast im Laufen komme. ab.

## Sufanne.

Ach, wenn ich meinen Mann nicht wiedersehe, So leg' ich mich heut Abend in mein Grab.
geht ab.

## Florens.

Gedanken, Bilder, fuß Erinnern, Lufte, Ihr Wolken ziehend, Bogelein im Singen, Wollt ihr mir jene Abendstunde bringen Burud in meinen Sinn, die Blumendufte?

Nun trennen mich nicht Felsen mehr und Klufte, Die Liebe lieh mir ihre goldnen Schwingen Bu diesem liebsten einz'gen Gut zu bringen, Sie hob mich uber Mcere, Strome, Schlufte.

So schlage benn, mein Herz, nur frei und muthig, Dein Uhnden, deine Wunsche find erfullet, Die Sehnsucht deines Lebens ift gestillet.

Romm denn, o Schlacht! es brulle mir dein Nachen, Wie fehr du gurneft, will ich deiner lachen, Du trägft mein Gluck in deinen Zahnen blutig. ab.

# Lager bes Sultans.

Der Gultan, Lidamas, Arlanges, Gefolge.

### Der Gultan.

Sieh, theurer Machmud, wie dein Saupt, das werthe, Bom goldnen Diadem und Steinen bligt, Was erst mein Zorn in Liebe dir versehrte, Doch hast du mir verziehn die Bosheit izt, Wer hat wohl meinem Arm und meinem Schwerdte Bon allen Göttern bis anher genüßt,

Wenn du's nicht warft, mein lieber, vielgetrener? Drum fei fur beinen Schmuck auch nichts zu theuer.

Gewiß wirst du mir meine Bruder rachen, Die jezt bei dir in deinen Reichen wohnen, Wir muffen nun die Macht Frankreichs zerbrechen, Mit unserm Fuße treten diese Kronen, Man soll nicht mehr vom Dionysius sprechen, Der Urm soll seinen Munster ohne Schonen In Staub hinstürzen, und von allen Jungen Sei, liebster Machmud, dir nur Preis gefungen.

## Arlanges.

Welch Pilgrim naht im weißlichen Gewande? Er grußt hieher nach beinem reichen Zelt.

### Lidamas.

Er scheint aus einem weitentlegnen Lande Und nach der Schwarze aus der heißen Welt.

# Arlanges.

Er scheint fein Mann von Ansehn oder Stande, So wie er hinkt und Stab und Mantel halt.

#### Der Gultan.

Ruft ihn hicher, er scheint von vielen Jahren, Bielleicht mag ich von ihm etwas erfahren.

Clemens wird herbei geführt.

# Clemens.

Ich muß, Großmächtigster, knieend anbeten Die große Große — for sic. (Ach, was soll ich sagen? Dem fürchterlichen Kerle nah zu treten Mit diesen grimm'gen Augen! zu viel wagen hieß doch mein Unternehmen; von gesäten Juwelen, womit dieses Zelt beschlagen,

Bin ich geblendet, furchtbar ift der Schein, Bor all den Edelstein'n wird man felbst Stein.)

Großmächtigster, erhabenste Durchlaucht, Wenn man nur Glanz und Pracht und Burde sucht, Mein Scel! beim Machmud mein' ich, man nur braucht 3u gehn her in bein blankes Zelt, — — (verflucht! Ich weiß boch nichts, was recht zur Sache taugt, Das macht, des Mann's Gesicht ist zu verrucht.) hier sindet man ben Glanz von viel Rubinen, Um furchtbar glänzendsten doch deine Mienen.

Ich habe manches Land auf meinen Reisen Geschn, und manchen großen Potentaten, Doch feinen, den man also durfte preisen, Denn wie auch in der ganzen Welt die Staaten Regieret sind von Helden oder Weisen, Mocht' ich doch feinem je, dein Feind sein, rathen, Denn bist du doch die außerwählte Blume In Asia, Afrika, im Heidenthume.

Dein Werth ist auch von der Menschheit erkannt, Sie zittern all, willst du dein Haupt bewegen, — (Nur zu, nur zu, es geht ja ganz charmant, Ich werde, meine Seele, Ehr' einlegen —) Darum gehorchet dir so Meer wie Land Und keine Macht steht deiner Macht entgegen, Als nur Europa, das bezwingst du schon, Zuerst Frankreichs windbeutlige Nation.

Drum bist du auf des Meeres grauen Wogen Mit deiner reisigen und tapfern Schaar Zum Sturz des Christenthumes hergezogen, Dein heer, so wie Meeres Sand unzählbar, Sat Unbesiegbarkeit schon eingesogen Mit seiner Milch, drum siegst du, das ist klar. — (Gottlob! es geht ganz gut. Es ist doch viel, Daß mir so zu Gebot der schwulft'ge Stil.)

### Der Sultan.

So warlich uns die Sonne giebt ihr Licht Und so gewiß das Meer voll Wasserwellen, Bei meiner Macht! ich ruhe eher nicht, Bis ich verstummt der Christen hundisch Bellen, Durch meinen Mund der Geist der Welten spricht, Und so wie Pflanzen, Berge, Sterne, Quellen, Waldung und Meer und Sand und heiße Fluren Zu Machmud stehn, so solln's die Creaturen.

#### Clemens.

(Der ist doch darin schon ein größrer Meister, Das macht die Uebung, die stärft das Talent, Doch werd' ich auch mit jedem Worte dreister —) Mein Herr, wer einmal unsern Machmud kennt, Der achtet nichts die andern mächt'gen Geister, In ihm die rechte Quintessenz entbrennt, Wodurch die Geister ächte Geister werden, Was Sterne, Sonnen treibt und Meere, Erden.

#### Der Gultan.

Du scheinst ein weiser Mann; wo bist du ber?

### Clemens.

Glorreichster, wenn es bir nicht unbekannt, Wie bei Aegypten fließt bas rothe Meer, Dahinter liegt bas Aethiopsche Land, Aus diesem reist' ich und sogleich die Queer Durchstreifte ich der Wusten heißen Sand, Gang Afrika, Nubien und Abyssinia, Chaldaa, Persien, Indien, kurg, gang Usia.

#### Der Gultan.

Warlich, du bist recht weit herum gefommen! Doch sprich, hast du von diesem meinem Zuge In meinen weiten Reichen nichts vernommen?

#### Clemens.

Gar viel, und ce behauptet jeder Kluge, Europa fei so gut schon wie verglommen, Es liege achzend schon im letten Juge, Sie alle schwörn auf deines Zwecks Erreichung, In edler tausendfaltiger Vergleichung.

Du seist die Sphink, mit einem solchen Rathsel, Rein Dedipus sei's zu errathen wacker, Du habst gebacken eine solche Prezel, Die keiner eß', zerr' er sich auch und plack' er; (Glaub richt, daß ich dich also nur verhätschel,) In ganz Europa sei nicht der Nußknacker, Der die Nuß, die du bringst, bist von einander Und war er selbst der große Alexander.

### Der Gultan.

Wer bist du eigentlich nach deinem Stande Und welch Geschäft fuhrt dich denn durch die Welt?

### Clemens.

23

Ich habe Studien gar mancherhande, Auf die der Reiche und der Fürst was halt Und Kenntnisse, so ernste wie galante, Die bringen manchen schönen Thaler Geld, I. Band. Und da ich weiß mich weislich einzuschränken, Rann ich noch Runftverwandten manches schenken.

Ich bin Seiltanzer und Equilibrift,
Ich mahrsage aus Taff' und auch aus Becher,
Englischer Reiter, etwas Alchymist,
Ein Improvisador und Niemchenstecher,
Ein taschenspiel'nder Physitus, mir ist
Es leicht, in Kleidern auszustopfen Löcher,
Fettsleck' zu tilgen und in Luftballonen
In fliegen zum Erstaun' der Nationen.

Bor allen boch ist meine Wissenschaft, Die edeln Steine nach dem Werth zu schäßen, Zu kennen eines jeden eigne Kraft, Und seinen Preis und Würde ihm zu segen; Doch was am meisten mir den Vortheil schafft Und reichen Leuten, Fürsten, groß Ergegen, Ift meine Wissenschaft von allen Pferden, Denn darin gleicht mir keiner auf der Erden.

Wie alt sie sind, weiß ich genan zu sagen, Die Fehler all' und ihre Tugend, Gute, Auch will ich wohl die größte Wette wagen, Genau ganz anzuzeigen Kraft, Gemuthe, Die Eigenschaften all, nach wie viel Tagen Bergeht des edlen Rosses schonste Bluthe, Und wann es endlich muß den Tod erleiden, Das weiß ich auf ein Haar zu unterscheiden.

Es ware denn die eine einz'ge Sache, Das Pferd sei wild, daß es mich nicht ertruge, Doch wenn ich darauf sigen kann, so mache Ich alles, was ich sagte, wahr, und luge 3ch, biete ich mich gerne beiner Rache, Und wenn man mich mit Aerten bann erschluge, Und wurfe man mich auch in Pech und Schwefel, So war bas nicht zu viel für meinen Frevel.

### Der Gultan.

Es sei erprobt, denn ich hab' solch ein Roß, Dem alle andern Rosse muffen weichen, Es ist so schnell, daß es kein Pfeilgeschoß Bom stärksten Bogen kann im Flug erreichen, Mächtig, gewaltsam, majestätisch, groß, Ein scharf Horn auf der Stirne, dessen Streichen Schon mancher ist im Harnisch todt gelegen. — Führt Pontifer herbei, das Roß verwegen! —

Schaut hin, es wird gebracht! An guldnen Seilen Und silbern Ketten wird es festgehalten, Schaut hin und prufet es, sagt ohne Weilen, Wann stirbt dies Noß, wann wird es wohl veralten, Sein Tod war' eine Wunde mir, die heilen Nie konnte, was mir zwanzig Neiche galten, Das gilt mir dieses einz'ge edle Pferd, O nein, es ist mir über allen Werth.

# Clemens.

Das ist das schönste Thier, das ich je sahe, So glanzend hell und blendend weiß, wie Schwane, — (Ich fürchte mich, der Bestie zu nahe Zu kommen, denn sie hat so weiße Zahne, Dabei das Horn! doch wenn ich es nun fahe, Ist die Ehr' um so größer — —) schon die Mahne, Und alles wunderseltsam an dem Thiere, Die Beine ohne Tadel, alle viere. —

Dabei glanzt es von tausend Steinen blank, In seinen Ketten springt und tanzt es leicht, Es ist gebogen trefslich, voll und schlank — (Wem es mit diesem Horne eins verreicht Der wird in Lebenszeit nicht wieder krank —) Wie edel es die Mücken von sich scheucht, Wie es mit seinem hellen Zügel spielet Und unter sich kaum mehr die Erde fühlet!

#### Der Gultan.

Nicht wahr? das ist ein Pferd? Es giebt so keines Als diesen Pontifer! O herrlich Thier!

#### Clemens.

Zeitlebens fah ich weit und breit nicht eines Bon diefer Seltfamkeit und Groß' und Zier.

#### Der Gultan.

Nun, alter Bater, ses dich auf ein kleines. Ihr da, thut ihm die Sporen an allhier! Damit er sigend Nachricht moge geben, Wie lange bleibt das edle Roß am Leben.

# Clemens far sic.

Nun fommt die Blume von dem Unternehmen. Konnt' ich fortfliegen doch mit Adlersschwingen! — O pfui, ich muß mich dieser Feigheit schämen. Courage, Clemens, denn es muß gelingen.
O, Sanct Georg, Martin, wollet mich nehmen In euern Schutz, ihr wart in diesen Dingen Besser bewandert als ich armer Burger, Auch fürcht' ich mich vor diesem Christenwürger.

#### Der Gultan.

O Rof! du haft mein ganzes Herz gefangen! Wie tanzest du, wie ist dein Blick so klug! Je mehr man dich anschaut, so mehr Verlangen hat man dich anzusehn! — Run, Vater, ist's genug? Wollt ihr nicht jezt das Reiten bald anfangen?

#### Clemens.

Ob wohl das Rog noch nie von hinten schling?

#### Der Gultan.

Es hat's nicht in der Art; nun macht geschwinde! Daß ich die Nachricht bald von euch erfinde.

#### Clemens.

Sogleich will ich zu euren Diensten sein. ab

# Der Gultan.

Wie blist es um sich mit den Augen wild! — Der Alte scheint ein kluger Kopf und kein: — Es baumt empor, — und wieder wird's gestillt — Ha ha! was fallt dir, Pontifer, denn ein? — Da schlägt er aus, da liegt das schwarze Bild, Der Pilgersmann — ha, ha! — im grunen Grase, Und ziemlich unsanst siel er auf die Nase.

#### Clemens fommt gurud.

Ihr lacht, durchlaucht'ger Herr! das war ein Schlag Ich dachte gar, der himmel fiel herunter — Doch geh' ich jest, ob ich euch sagen mag, Was ihr verlangt. ab.

### Der Sultan.

Wie hupft er doch so munter! Ganz Auge bin ich und den ganzen Tag

Könnt' ich die Kreatur ansehn. — Welch Wunder Sieht er, daß er's so aufmerksam beschauet? — Nun steigt er auf, er hat ihm schon vertrauet. —

### Clemens draugen.

Leb wohl, Sultan! ich danke fur dein Pferd, Mein Stab und Pilgertasche bleibe dir —

### Der Gultan.

Wie? Was? O gebt mir Bogen her und Schwerdt! Ift denn kein Gift in diesen Blicken hier?
Mein Roß! Mein Roß! so kostbar und so werth! —
Da fliegt es hin, — die Sinne schwinden mir —
Mein Pferd! Mein Pontiser! Kleinod! Mein Schimmel!
Der schwarze Dieb! — ha! stehst du noch, du Himmel?
er stürzt nieder.

# Urlanges.

Ihm nach und sucht ihn wieder zu gewinnen.

### Lidamas.

Wergeblich, felbst der Wind holt ihn nicht ein. — Mein edler Herr! — Ich fürcht', es ist von hinnen Sein großer Geist! — Er ist so starr wie Stein.

# Arlanges.

Er sicht um sich fein ganges Glück zerrinnen, Wenn er's nicht fuhlte, mußt' er ebern fein.

#### Lidamas.

Buruck schon fommen fie in Gil geflogen.

# Arlanges.

Schnod find wir um den Pontifer betrogen.

Reiter tommen gurud, ber Gultan erhebt fich.

Ein Reiter.

Der Dieb ift mit der Beute in den Thoren Schon von Paris.

Der Gultan.

Du wärst nicht schnell wie Feuer, Wenn andre dich einholten! O verloren Bist du mir nun, so wie mein Reich mir theuer! Doch recht geschicht mir alten blöden Thoren! — O Machmud, stummes, dummes Ungeheuer! — Nehmt ihm das Diadem von seinem Kopse, — Was halt mich, daß ich ihn nicht ganz zerklopse?

Doch nein, er ist nicht werth, daß ich die Hande Noch an ihn lege, die ihn oft gekoft, Nicht werth ist er, daß ich noch zu ihm wende Das Auge, wild entzündet und erboßt; Nein, Boshafter, versuch's, wenn ich verblende Den Sinn so sehr, daß du noch bist mein Erost, So mache man mich selbst zu solchem Gögen, Zum wilden Thier, das eigne Hunde heßen.

Nun sollst, Paris, du meinen Grimm erfahren, Nicht långer soll nun meine Rache warten. Bersammelt euch, ihr Fürsten, zu den Schaaren, Fügt, Bölker, allzumal euch den Standarten! Wer will noch långer Grimm, Buth, Jorn, Blut sparen? Trommeten, Jinken, laut brüllt zu der harten Entscheidung! Wappnet eure Brust und Herzen, In Erz vermauert euch, ihr selber erzen!

Chaldaa, du Arabia, ihr Nationen, Die ihr den Suphrat trinkt, Mesopotamen, Perfer, Parther, und die am Ganges wohnen, Ihr Mohren all mit mannichfalt'gen Namen, Brecht auf! Blut trinkt! ha, reißt euch ohne Schonen Heraus wie Gift, Pest, Tod! Strent Todessamen Umher durch das Gesilde! Ras't, die Horden Der Frevler schnell mit Tigerwuth zu morden!

Saint Germain , die Matte.

Konig Dagobert, Octavianue, Florene, Gefolge.

Rg. Dagobert.

Es ist ein wundervolles Ding, daß selbst Der alte Mann so fuhn geworden, hin Inm Lager sich zu wagen.

Florens.

Seht, mein König, Das seltsamliche Noß, das stärkst' und wildste, Unwiderstehlich soll es sein im Unsprung Und unbesiegbar, im Entslichn so rasch, Daß Pfeil und Wind es nicht einholen können.

Rg. Dagobert.

Wie bist du gludlich doch in allen Thaten, So hast du nun das wundervollste Roß.

Florens.

Wenn's euch gefällt, mein König, nehmt dies Pferd, Nur Könige ist es gewohnt zu tragen.

# Rg. Dagobert.

Ich danke dir der Gabe, will sogleich Bersuchen, ob ich es vermag zu reiten. geht.

### Octavianus.

Ihr seid der murdigste von allen Nittern, In euch bluht auf die Ehr' und garte Liebe, Die man in alten edlen Liedern preift.

# Florens.

Mein Kaiser, Gott ist unser aller Schützer,
In seinem Namen will ich dieses Schwerdt
Ziehn in der Schlacht: doch wenn ich ihren Namen
Mir heimlich nenne und ihr schönes Bildniß
In meinem Herzen auswächt, ihre Gunst,
Ihr Blick, ihr Kuß wie Athem Licht und Luft
Mich suß umhaucht, so schwillt der kühne Muth,
Bon selbst zittert die streitbegier'ge Lanze
Durstend nach Blut, es kämpft nicht mehr mein Arm,
Sie rennt freiwillig ungestüm hindringend
Zum Herzen meiner Feinde, wie vom Himmel
Fällt dann der Sieg zu meinen Füßen nieder
Und sein Berdienst ist es und ihre Gunst.

# Ronig Dagobert und Clemens fommen.

# Clemen s.

Ja, Jhro Majestat, das ist ein Pferd! Ich hab's erbeutet! Wie der wilde Jager Bin ich zuruck gekommen, wie der Sturmwind, Noch saust der Kopf mir von dem tollen Rennen, Und hinter mir die heiden mit Halloh! Rg. Dagobert.

Ihr seid in alten Tagen noch ein Held Geworden und die That zeugt von der Ruhnheit Des Herzens.

Clemens.

Ja, ich war in meiner Jugend Soldat, die Kage läßt das Mausen nicht.

Sufanne fommt aus bem Saufe.

Susanne.

Mein Mann! Mein Clemens! Und es hat die Bestie Dich unterwegs nicht aufgefressen?

Clemens.

Mein,

Contrar, gefangen hab' ich's hergebracht zur Stadt, Bum Andenken dem Konig überliefert.

Rg. Dagobert.

Ich danke euch fur dieses edle Roß, Daneben sollt ihr eines Lohns gewarten, Wie er sich ziemt, daß ihn ein König giebt, Und daß ein Unterthan, der so geliebt ist, Um seinen edlen Sinn, um seinen Sohn, Mit Dank aus eines Königs Hand empfängt.

Clemens.

Ich möchte danken, möchte weinen, heulen, Und wenn ich stottre, wenn ich lamentire, Ist's alles meinem Könige zu Ehren.

Arnulphus fommt.

Rg. Dagobert.

Bas, heil'ger Bischof, ist euer Begehren?

# Arnulphus.

Noch einmal will ich Abschied von euch nehmen, Mein königlicher Herr, und euch dem Söchsten Beschlen; lebt denn wohl, mein theurer Fürst! Unwiderstehlich lockt die Einsamkeit Mich wieder, die auf euer hoch Geheiß Ich ließ, die Lust strenger Beschaulichkeit, Als Eremit zu leben. Kämpft mit Gott!

Rg. Dagobert. So fahret wohl, ihr edler heil'ger Mann!

Arnulphus geht ab. Pepin fommt.

# Pepin.

Mun gilt's, mein König, heute ist der Tag, An welchem Frankreich siegen muß und glanzen, An welchem Frankreich stürzt und mit ihm auch Die Fürsten unsers Glaubens. Zu den Wassen! Der Feind in Buth versammelt seine Schaaren, Nings um die Stadt ist glänzend das Gesilde Mit Schwerdt und Spieß, Bogen und Noß bedeckt, Unübersehlich und unzählbar nahn sie, Es dröhnt die Erde ihrem Gang und dumpf; Berworren hört man ihren Schlachtgesang. Schon blasen unser Wächter auf den Zinnen Und mahnen uns zum Krieg, die Glocken läuten, Die frommen Mönche liegen auf den Knieen Und wollen slehend Sieg vom Himmel ziehen.

Rg. Dagobert.

Wir alle find in Harnisch und in Waffen. Dies ist der Tag, an dem die Christenschaaren Durch Tod und Blut bekräft'gen ihren Heiland.

# Florens.

Dies ist der Tag, den ich mir långst gewünscht, Mun gilt's, den Muth des Herzens zu erproben, Was uns Trompeten oft mit ihren Klängen Gewahrfagt, wenn die ganze Seele jauchzte, Entbrannt nach Schwerdigetos und Kriegsgefahr, Der Bunsch, die Schnsucht werden heut gestillt.

#### Octavianus.

Dies ist der Tag, an dem die Unschuld siegt Und Tapferkeit ihr kuhnstes Herz erkennt, Die Schuld wird heut' auch noch die Strafe finden Und manch verwirktes Leben von den Sabeln Der wilden heiden mit dem Blut entströmen.

# Rg. Edward fommt.

# Rg. Edward.

Wo find die wilden Seiden, die immer Frevel liebten Und Drangsal, Mord und Leiden an Christi Freunden übten?

Schon zurnet diese lanze und meine fühne Schaar Drangt sich zum Waffentanze, voran so wie der Aar Flieg' ich mit dreiften Schwingen, sie sturzen in den Staub, Dem Lode laßt uns bringen schnell den erwunschten Raub.

# Rg. Rodrich kommt.

Rg. Rodrich.

Blutig Krenz in den Panieren, Ungedenken der Paffion, Du, Maria, auf dem Thron, Unter dem mit Jubiliren Sterne ihren Reigen führen, Ihr follt unfre Waffen lenken! Wer mag zweifeln, wer mag benken, Kampfen wir in diesem Bilbe, Daß die ew'ge Mutter milbe Sammt bem Sohn nicht Sieg wird schenken?

#### Gr. Armand fommt.

### Gr. Armand.

Wer nur die Liebe kennet, Wem schone Augen blickten, Wen, rosenroth entbrennet, Bon Aubinlippen Kuffe je entzückten, Wem Liebesstrahlen aus dem hellen himmel Das wunde herz getranket, der denk' heut beides in dem Schlachtgetummel.

# Rg. Dagobert.

Freunde, Ecnossen, Bruder, edle Streiter, Die Fahnen wehn voran im Sommerwinde, Der blaue himmel scheint so klar und heiter, Als wenn der schönste Tag sich uns verkunde. Wohlan, brecht auf, in Gottes Namen! Weiter Soll uns kein Schug, die Magd nur mit dem Kinde, Das herz jauchzt muthig, alle Wunsche brennen, Uns ihre Streiter und Vertheid'ger nennen.

Auf denn, Franzosen! zeigt die fühnen Herzen, Die mit Gefahr und Blut und Tod nur spielen, Der Römergeist kennt keine andre Schmerzen, Alls überwunden Wunden nicht zu fühlen; Der Spanier großer Sinn wird lächelnd scherzen Mit jenem Ungehen'r der Schlacht, und kuhlen

Die Schnsucht in dem Meer der Waffenstrahlen Wird England sammt den muth'gen Provenzalen.

Arnulphus tritt auf.

Arnulphus.

Um die Paniere fliegen Mit fußem Streit Engel mit goldnen Schwingen, Wie muthig laut erklingen Trompeten, Binken und die Rraft des horns, Geh' ich die Chriften flegen, Ermuthigt im Gefühl des reinsten Borns Mit Satan felbst und seiner Schaar zu ringen. Bald ift die Schlacht gewonnen, Und überall ertonen Sommen, Pfalmen, Die Zweige beil'ger Palmen Rauschen, Sanct Diounfins blickt hernieder Und freuet sich der Wonnen, Er sieht die Beiden neue Christenbruder, Es freut der Schnitter fich der schonen Salmen. -Und ich geh' in die Wildniß, Der fußen Ginsamfeit und ihrer Stille, Daß alles himmels Kulle Mus Baumgerausch, aus Sprudeln fanfter Quellen, Und des Allinacht'gen Bildniß Mus Stein und Rels und aus des Baches Wellen Entaegen mir mit Liebesathem quille. Da fenn' ich euch bann wieder Ihr Waldesbaume, die mir Troft gegeben, Als ich schon sonst mein Leben In Andacht und Betrachtung bei euch führte, Dort flingen noch die Lieder

Die ich gesungen, daß erquickt ich spurte Im Widerhall die Geister mich umschweben. au.

Clemens, Sufanne, Claudius, Beata, aus bem haufe.

Claudins.

Lebt wohl denn, Bater, Mutter, Freude Und Wohlfein bleibe für euch beide.

Sufanne.

Sei gludlich in der neuen Che Und daß ich Enkel auch bald sehe.

Clemens.

Das wird nicht fehlen, seid nur froh, Erfüllt find eure Bunsche so. Berzeiht mir nur, daß nicht mehr Saus Und Braus gewesen hier im Haus, Die Kriegszeit paßt zur Hochzeit nicht.

Beata.

Alles ist gut so eingericht, Wir wohnen nun gleich in der Stadt, Wo man doch auch mehr Ruhe hat, Ihr seid hier draußen halb im Feld, Des Lagers Larm mir nicht gefällt.

Clemens.

Ich muß nun alle guten Zimmer Einrichten jenem Frauenzimmer, Der schönen wilden Turkenbraut, Bald kommt sie selber an, denn schaut Zwolf Pagen sind schon angekommen, Die er in seinen Dienst genommen, Die follen ihren Aufzug gieren. Er will fie aus ber Schlacht entfuhren.

Beata.

Wenn es ihm namlich ist gelungen, Denn keinem ist es ja gesungen Un seiner Wiege, wie man spricht, Was ihm dereinst den Nacken bricht. Doch lebt nun wohl, mein Schwiegervater!

#### Clemens.

Was er gefonnt, vermocht, das that er, Doch statt der That nehmet den Willen, Mein Sohn wird alles das erfüllen Was nicht sieht in meinem Vermögen. Ech' euch der himmel seinen Segen.

## Gumprecht fommt.

# Gumprecht.

Paris, leb wohl! Du hast in beiner Mitten Den Mann, der etwas werth ist, nicht gelitten, Dich und auch Frau Beaten wird's gereun, Wenn ich erst werde in der Fremde sein, Wenn Psuscher ohne Kraft und Wissen schalten: Propheten nie im Vaterlande galten.
Ubien, Paris! Ich will die Welt nun schanen, Es giebt auch andrer Orten hubsche Franen.

Florens, Marcebille, Norane, Lealia.

Florens.

Gluctlich find wir angefommen Und uns trugen qut'ge Wogen,

Alle waren uns gewogen, Als wir her auf ihnen schwommen. Ift die Furcht dir nun entnommen, Ist verschwunden jedes Zagen?

### Marcebille.

26. Geliebter, beinen Fragen, Diesen Lippen, diesen Blicken, Diefem Schmerg, Diefem Entgucken, Rann ich feine Untwort fagen. Mur mein Sehnen, nur mein Lieben, Daß ich gan; nun bin die deine, Daß dein Leben jest gang das meine, Diefes ein' ift nur geblieben. Du wirft nun von mir getrieben, Mus der Ferne bor' ich brullen Das Betofe, und ju ftillen Der Trompeten wildes Rufen, Die nach deiner Bulfe rufen, Achtest du nicht meinen Willen, Achtest nicht die Geufzer, Ehranen, Die mir von den Wangen fließen. Wie dir Blick und Rug auch fpriegen, Willst du dich nach Mord hinsehnen. Ach, ich muß in Uenasten mahnen, Daß ein scharfgespitter Pfeil Bon tataricher Sand in Gil Sich in beine Bruft einreißt: Trafe meinen bangen Geist Früher doch ein Donnerfeil.

Florens.

Micht Bergweiflung, nicht dies Zagen,

Deine Liebe wird mich schirmen, Wie Gefahren sich auch thurmen, Laß die Thränen, laß die Klagen. In's Getummel mich zu wagen, Rusen mich die Engelschaaren, Heil'ge werden mich bewahren, Und die den Erlöser trug, Der für uns die Hölle schlug, Sie beschüßt mich vor Gefahren.

#### Marcebille.

Ha, mit ungewohnter Stimme Will ich zu bem Kindlein flehen, Daß sein Schein mag mit dir gehen, Daß er um dein Haupt dir glimme, Dich beschüße vor dem Grimme, Daß es sei dein liebend Schild. Seit der Glaube mich erfüllt, Den ich liebend mußte fühlen, Ift der Kinder Lächeln, Spielen, Mir der Gottheit sußes Bild.

# Florens.

Mit der Liebe, dem Vertrauen Sei dein Herz ihm stets ein Thron, Bete zum geliebten Sohn Und zur gottlichsten der Frauen.

# Marcebille.

Werben deine Augen schauen Mich mit dieser Lieb' auch immer, Da ich in dem Dammerschimmer Gestern Herz und Seele, Leib Gerne gab als Braut und Weib, Und verachtest du mich nimmer?

Florens.

Holde, suße, einzig Eine,
Sieh, von diesem Wort getroffen,
Steht mein Herz in Schmerzen offen,
Sieh, wie ich der Nede weine.
Nein, bei diesem Sonnenscheine,
Bei dem Himmelslicht, dem flaren,
Bei den heil'gen Engelschaaren,
Bei der Lieb', die in dir brennt,
Nur der Tod ist, was uns trennt:
Leb' wohl, Gott inag dich bewahren.

Marcebille.

Auf dem Kelde wogt der Krieg Seine Unkunft ichon erwartend, Wo die Christen siegend streiten Rothe Kreuze in den Fahnen: Wie das Blut nun ungestum In die Schlacht ju fliegen wallet, Born begegnet heißem Borne 3m Triumf die Waffen ichalten, Und das Gifen zeigt die gier'ge Rraft, so wie es lechzend starret Nach dem Fleische, nach dem Blute, Bornig luftern nach dem Dable. -21d du rother Sonnenschimmer, Ach wann fommst du fuhler Abend? Weben deine milden Lufte So wie gestern auf mich labend? Als ein fußes Baumgeflufter

Und ein Duft von Blumen wallte, Und der ferne Strom wie Mufif. Und die Wogen wie die Barfen, Und dazwischen seine Worte Paradicfifch hold erklangen; · 11nd ein Streben und Beleben Und Berlangen und Ermatten, In dem iconften Freudentaumel Bingugeben sich, entbrannte, Dak er nur die volle Liebe. Die ihm lebt' und ftarb, erfannte. Mus der lieben dunkeln Kerne Rlagten laut die Nachtigallen, Die die labend fuhlen Tone In den Abendschimmer sandten, Wie die Tone kamen, jogen, Und in ihnen Schnfucht hallte, Waren fie wie dunkle Grotten. Mit den Schatten, mit den falten, Und die Secle, die so brunftig, Die fo liebend, die fo bange, Wohnte wie in fichrer Ruble, Ruhte wie in mildem Schatten: Bie ein Zelt von Lebensbalfam War es um une her geschlagen, Und wir hielten inn'ger, lieber, Schmachtender uns noch umfangen. -Ach, und wie entfremdet ift mir Alles, da entfernt mein Gatte, Ungetreu ift Baffer, Blume, Bogel, die noch gestern fangen, Und im innern Bergen Geifter,

Die so muthig Flügel schwangen. — Wirst du mir nicht wiederschren? Wozu dieses Zittern, Bangen? Ja, dann sterb' ich freudig gerne, Denn das Höchste, Einz'ge, Alles, Was das Leben, was die Erde, Was der Gottheit volle Gaben Je gewähren, seine Liebe Ward mir und ich konnte sagen, Wie ich ihn geliebt: Erwünscht, Tod, Wenn wir beide also starben.

geht in das Saus.

### Lealia.

Selig Leben, selig Sterben, Wann zulest Athem, Gedanke, Wunsch und Wort zerschmilzt wie Gold In dem einzigen Verlangen. geht ab.

### Rorane.

Wie die Rosen wiederkehren Und in jedem Sommer prangen, Wie die Bienen in den Blumen Immer wieder sinden Nahrung, Wie die Morgenröthe nimmer Saumt, den Himmel auszumahlen, Also wird erfreut der Liebste Zu der Liebsten wieder wandeln. geht ab.

# Fünfter Aft.

Feld, Lager, Schlachtgetummel.

Florens, Bertrand.

Bertrand.

Zeit ist ce, daß du endlich wiederkehrst, Die Schlacht wogt auf und nieder, bald die Christen Als Sieger froh, bald ist der Sieg, Der wankelmuth'ge, auf der Heiden Seite.

Florens.

Soch schlägt mein herz, der Panzer ift zu eng, So fturzen wir uns denn in das Getummel.

Rg. Dagobert fommt.

Rg. Dagobert.

Führt jezt den Pontifer etwas beiseit. — Mein Florens, mein Geliebter, eben rannte Der wilde ungeheure Sultan auf Mich ein, als er mich auf dem Rosse sah, Laut kracht' die Lanz' und brach mir meinen Schild, Kaum konnt' ich mich der Riesenkraft erhalten, Doch sprangen so die Rosse aneinander, Daß jenes Pferd mächtig zu Boden stürzte, Und Pontifer nahm seinen vor'gen Herrn Und warf ihn zürnend weit in's Feld hinein.

Florens.

So muß feindlich ben Beiden alles werden,

Bas ihre Hoffnung erst und Pracht und Hulfe. — Fahrt wohl, mein König, und erholt euch hier.

ab mit Bertrand.

Rg. Dagobert.
This tapfer er sich in die Hausen stürzt,
Er trennt die Schaaren, und die Fahnen zittern,
Die heidnischen, und weichen, und sie fliehn. —
Bon dort braust uns ein neuer Sturm hervor,
Es reißt ein Strom sich durch die Englischen,
Das Kriegsgeschrei tont näher schon und wilder,
Die römischen Paniere stürmen gegen.

Arlanges kommt. Arlanges.

Reißt die Fahnen und die Kreuze Mieder! Tretet sie zum Spott In den Boden! Machmud einzig Sei der größte, stärkste Gott! Ha, du König! du sollst fallen, Meine Beute sei dein Kopf!

Unser Sultan sturzte nieder Und du sprachst ihm lachend Hohn, Deine Krone, beine Herrschaft Sei nun meines Sieges Lohn.

Rg. Dagobert. Schweig, Berrather, deine Drohung Wecket meinen Muth und Jorn. — Gefecht.

Arlanges. Wo ift nun, was dich beschüßte, Dein geraubtes tapfres Roß? Nun herbei, ihr mein Gefolge, Sturat herbei, denn er ift schon

Ohne Schild und ohne Belm, Und ein großer Blutesstrom Rließt aus feinem Panger nieder. Bilben fommen.

Rg. Dagobert.

Dionnfins, von dem Ihren Gile mir ju Bulfe, bore Meiner Bitte flehend Wort! Wer wird beinen Tempel Schmucken, Wer giert aus den hohen Dom, Wer wird Priefter, Monche stiften, Wer lakt bann ben füßen Son Bom Gewolbe flingen, Besper, Hora von dem hohen Chor, Wann die Beiden mich bezwingen Und ich lieg' im Felde todt?

Klorens fommt.

Klorens.

Burud, ihr Sunde! Gott, befchus den Ronig! Ihr Beil'gen all, rettet die Krone Frankreichs! Durch meine Bruft nur geht zu seinem Leben Der Weg!

Arlanges.

Hinweg! hinweg vor diesem Teufel! alle entflieben.

Rlorens.

3ft eure Majestat verlett?

Ra. Dagobert.

Dir bant' ich

Mein Leben und mein Reich: ich geh' zuruck Und fehre wieder, wenn das Blut gestillt. ab.

# Florens.

D Marcebille, vor mir schwebt dein Bild. ab.

Ronig Edward fommt.

Rg. Edward.

Die feige Schaar entflohe, es wich unfer Panier, Doch zitternd meinem Zorne riß sich die Schaar herfür, Die rothe Rüstung wurde vom Blute doppelt roth. Wer mag vom Kampse trunken fürchten Gefahr und Tod? Der höchste Wein des Lebens fließt in dem Schlachtgesild, Man schöpft die goldne Welle in Helm und blanken Schild, Und wie wir zechen fröhlich Trompetenton erklingt, So daß die Labung selig zum vollen Herzen dringt.

#### Octavianus fommt.

#### Octavianus.

Des Kampfes Wolfe woget auf und nieder, Wie in den Sommerluften Wetter wehen, Bald still am rothen himmel furchtbar stehen Und bald erhebt sie schnell ein Windstoß wieder,

Der reißt und wirft die Schlacht, wer tapfer, bieder, Darf der Gefahr ins gluhnde Auge feben, Doch mich bedrangen angstender die Weben Und in mir wird das matte Leben muder.

Oft bacht' ich: dieser Pfeil, geschnellt vom Bogen, Muß meine Bruft, mein wundes herz wol finden, Er wird Leben und Reu' und Schmerzen brechen!

Doch mir vorüber gehn die Todeswogen, Und Reue nur, Wehmuth um meine Sunden Konnen dies lebensmude Herz zerstechen. Der Gultan fommt.

Der Gultan.

Treff' ich dich, verwegnen Christen, Der, ein Rasender, so toll Meine Freunde, meine Rächsten Heimfucht mit dem blut'gen Mord? Du und jener wilde Teusel Saen das Gesilde voll Edler Leichen, drum sei du Hier von meinem Spieß durchbohrt!

Octavianns.

Deinem Toben, deiner Bosheit, Wird Verachtung nur und Troß, Wer besiegt vom Gegner fällt, Sei alsbald von uns erprobt.

Der Gultan.

Diesmal sollst du nicht entrinnen, Denn Gefängniß oder Sod Ist gewiß dir.

Octavianus.

Wie der himmel Will, der immer fei gelobt.

Der Gultan.

Sich, wie meinem grimmen Schwerdte Bon dem Haupte dein Helm flog, Nun bist du in meinen Handen. Stirb Verruchter!

> Octavianus. Fahre wohl

Leben, fahrt wohl, meine Freunde, Florens, der mir lieb wie Sohn.

Florens fommt.

## Florens.

Ich horte von dir meinen Namen rufen. — In welcher Noth find' ich dich hier bedrängt? Auf mich nun wende dich, gewalt'ger Krieger, Du Sultan Babylons, sei mein Gefangner!

### Der Gultan.

Berwegner Bofewicht, dein Uebermuth Bird warlich dir bezahlt, doch weich' ich jezo Den Streichen, denn es kampft kein Mensch aus dir, Du stehst im Bundniß mit den holl'schen Geistern.

### Octavianus.

Mein edler Jungling, nun hast du mir zweimal Das Leben schon gerettet, doch du magst Bu viel, ein Gut zu sichern, das der Eigner Nicht hoch halt, dennoch muß ich dafür danken, Laß dich umarmen: theuer, wie ein Sohn, Bist du dem Herzen.

# Florens.

Durft' ich sagen: Bater!

Bu dieser edeln Bildung.

### Octavianns.

Mein Geliebter!

Lag Weisheit auch in deinem Muthe fein; Ich fah' noch nie fo ungestumes Kampfen, Du thuft, als fei fein Leben zu verlieren, Als seift du froh ju sterben im Getummel, Noch hat der himmel dich geschüßt, verwundet Bift du noch nicht, ruh jest ein wenig aus.

# Florens.

Mein edler herr, wie konnt' ich trage ruben? Dies ist ber Tag, an dem es mir vergonnt ist Bu zeigen, daß ich nicht unwerth des Ordens, Den meines Ronias Milde mir verlieb; Dies ift der heiße Sag, der vielerwünschte, Der nur zu schnell vorüber eilen wird, Un dem ich zeigen fann, daß ich ein Chrift bin. Der Lag ift ba, an dem mir ward verlichen, Daß ich von diesem Ungeheur der Schlacht Mein Gluck erbeuten kann, mein hochstes Gut, Das sie, dem Lowen gleich, mit blut'gem Rachen Mir zu entziehn sucht: diefes wilde Thier, Bezähmen muffen wir's, daß es gehorsam Bu unfere Ronige Rugen liegt und schmeichelt, Und fichrer Friede wird aus diesem Scheufal, Wenn wir den Zugel in's Gebiß ihm legen. Drum fommt guruck. Saht ihr die tapfern Thaten, Die Englands Ronig Schlug und fein Gefolge? Wie fuhn der großgefinnten Spaniolen Paniere in den Feind eindrangen? Welch Gemuth zum Rrieg Graf Armand mitgebracht? Wie in dem wilden Meer Fangofen Scherzen, Delfinen gleich, im Blut? drum lagt uns eilen, Und nun geh' ich von eurer Seite nicht, Renn' ich gleich das Gefühl nicht, das mich bindet Un diefen Blick, an diefe bobe Bildung, Co fei's doch mein Gelubd' ench tren ju fein

Wie meiner Liebe, und kein Heidenfabel Soll euch verwunden, eh' er mich nicht trifft, Gemein sei uns Gefangenschaft und Lod. sie gebn ab.

> Kg. Rodrich tritt auf. Kg. Rodrich.

Wie ein Falke fuhn und muthig Durch die Luft sich Bahnen sucht, Und der Reiher auf der Flucht Wird von seinem Bisse blutig, Also auch der Feind unmuthig Möchte schon zur Flucht sich wenden, Wenn ihn nicht die Schaaren banden, Die mit neuem Muthe kampsen, Selbst der himmel hilft sie dampfen Und den schonsten Sieg vollenden.

Libamas tritt ein.

Lidamas.

Die Geschwader brechen, reißen, Und das Ungluck macht ein Thor In der Schlachtordnung der Heiden, Durch das Glück und Sieg entsich. Auf, Bekenner Machmuds, zeiget, Daß ihr geht den Christen vor, Oder fallt von eurer Lehre Und bekennt den fremden Gott!

Rg. Rodrich.

Diefes thu, du schnoder Beide, So wird beiner noch geschont.

Lidamas.

Dich hab' ich vorlängst gesuchet, Weil dein Schwerdt viel Blut vergoß Bon den Edelsten ber helben Und dein Uebermuth fo groß.

Ra. Rodrich.

Du follst auch den Boden fuffen.

Lidamas.

Micht mehr fprich ein folches Wort!

Graf Armand tommt.

Gr. Armand.

Uns ist der Sieg gelungen.
Schon ist der Tag absteigend
Und fühle Dämmerungen
Wehn auf der Flur, so wie die Sonne neigend
Mit rothem Glanz das grune Gras will farben:
So ging der Feind nun unter, die Flur farbt Blut
von Heiden, welche sterben.

Wie sich die Schaaren drangen, Ward Octavian im Streite, Florens mit ihm gefangen, Die Heiden führen sie hinweg als Bente; Sie mussen sterben, kann's mir nicht gelingen, Sie alsbald zu ereilen und beide Helden mit zurück zu bringen.

Der Sultan fommt mit Gefolge.

Der Sultan.

Mögen doch die Wunden alles Blut des Lebens mir verbluten, Eilet nur zurück zum Kampfe, Laßt mich hier im Zelte ruhen, Allsbald komm' ich euch zu Hulfe Neu erzürnet, neu ermuntert.

Rehret um und fturget nieder, Oder glangt, wie ich, von Bunden!

Gin Ritter fommt.

Ritter.

Herr, deine geliebte Tochter Marcebille ist verschwunden, Und man sagt, daß sie von jenem Helden fuhn entführet wurde, Sie ist innerhalb der Thore, Wie willst du sie wieder suchen?

Arlanges tritt ichnell herein.

Arlanges.

herr, es flieben alle Saufen, Machmud's Macht ift umgesunken, Und ein bleiches Schrecken bindet Die noch in dem Streite ftunden: Mit des Abends Feuerglang Fließt ein Bach roth gang und blutig, Eine Wolfenschaar hellblendend Und ein tiefes Meer von Purpur Bon dem Simmel ju der Ebne, Legt fich wie ein Mantel unten, Und es haben wahrgenommen Wohl die Tapfersten der Unsern, Daß ein Frauenbildniß machtig In dem Glang der Rothe ruhte, Auf dem Urm ein Kindlein tragend, Alle Rrieger, die's erfunden, Wurden fliehend, wie die Wolfen hinter ihnen Wellen ichlugen.

Lidamas tritt ein. Lidamas.

Nun ift alles, herr, verloren, Diefe ungluckfel'ge Stunde Bat bein großes Beer gerftoret. Und erschüttert in dem Grunde Deinen Ihron und unfern Glauben. O vernimm das große Wunder: Als wir stritten, eng geschlossen, Und ermunternd in dem Bunde. Sah man auf dem rechten Rlugel Ploblich eine Schaar verwundernd, Die vom Sugel zu Montmartre Schritten ernft und ftill berunter, Glanzend weiß alle Gewande, Reiner batte ibrer Runde. Und wie fremde, überirdsche Beifter, flang von ihrem Munde Ein Gefang, dem alle bebten, Und das heer war eine Kurcht nur. Sie erhoben Schilde glanzend, Wie von Bligen waren Wunden Uns geschlagen, viele todt, Doch von allen feiner mußte, Wer sie waren, bleich Entfegen Jagte alle, und nun unter Rlucht'ge schlugen Burge: Engel, Jene weißen Ritter, rundber Rlang Gehenl wie Jagd und seltsam Ward dazwischen dann gefungen. Fliebe mit uns, Berr, sie naben, Rliebe ichnell dem Todesichlunde.

### Der Gultan.

Ja, ich fliebe, die Gefangnen Seien meiner Rache Bufe, Schnurt fie fester noch und enger, Nehmt fie mit auf unferm Buge, Gind wir ubers Meer gefommen Seien Martern viel erfunden Und der schlimmfte Tod, der langfam Ihren Geift in Quaal entbunden. Mit der scharfen Urt, o Machmud, Der du mich verrieth'st den hunden, Bau' ich dir dein fostbar Saupt ab, Dehm' es mit fammt beinem Rumpfe, Micht dich zu verehren funftig, Nein, ich will mir andre suchen Beff're Gotter, die mit Starfe Sind geruftet und auch guten Willen zu mir tragen, aber Dich will ich zum hohn in Lumpen Rleiden und fo auf dem Marfte Allem Bolf bich zeigen, Schurfe! alle fliebend ab.

Rg. Dagobert, Rg. Edward, Rg. Rodrich, Gefolge.

# Rg. Dagobert.

Lasset die Feinde nach der Heimath sliehen, Bir wollen uns zum Kreuz und Altar wenden, Uda in frommer Andacht nieder knieen, Bebete demuthig zum Himmel senden, rost, Labsal, Freud' und Wonne wird uns blühen Bie Blumen aus den todten stummen Wänden, Mit sußer Wonne wird es uns durchbligen, Die wir Altar und heil'ge Kirche schugen. ane ab.

Saint Germain, bie Matte.

hornvilla allein.

Das ift ein Zeter und ein Larmen in der Stadt. Jest kommt einer und sagt: so sieht es mit der Schlacht. Mein! schreit ein andrer, der durch die Thore sprengt, ihr Besinden ist ganz anders, sie ist wohl auf und in bester Gesundheit, sie trinkt das Blut tonnenweise und taumelt betrunken hiehin und dorthin, und wird immer gefräßiger, immer erpichter auf den rothen Bein. Dann kommt wieder ein andrer Bote und rust: eben noch habe ich ihr an den Puls gefühlt, sie liegt in den letzen Zügen, sie hat sich übergessen, sie hat zu viel getrunken, sie kann auf keinem Beine mehr stehen, unser gnädigster Dagobert wird ihr eben den letzten Tritt appliciren und nach einem geringen Zappeln wird es dann wohl aus mit ihr sein. Nun kommen die Patrioten und jubilizren darüber.

Clemens aus bem Saufe.

### Clemens.

Habt ihr nichts Neues vernommen? die Schlacht foll ja schon gewonnen und alles vorüber fein.

# Hornvilla.

Grastopfiger, was habt ihr denn fur ein Interesse daran?

#### Clemens.

Ich werde es schon ohne euch erfahren, Sans: Marr.

# hornvilla.

Ihr verschimmelte, verrostete, von Mäusen angesessenen Bernünftigkeit, durchlöcherte, abgeschmackte Leutseligkeit, kummervolle und engbrüstige Fröhlichkeit, ihr vießbürgerliche geschmackvolle Freidenkerei.

### Clemens.

Schimpft nur, schimpft nur, ihr feid dazu privisigirt, euch darf man nichts übel nehmen.

# Hornvilla.

Spricht von Krieg und Kriegsgeschrei und Staats: achen und Lebensgesahren, seit er das ruppige Nas: orn von Pferd gestohlen hat.

# Clemens.

Wie euch die Efelsmuße zu ben Redensarten gut ficht.

Marcebille, Lealia, Rorane, aus bem Saufe.

### Marcebille.

Mein Rummer, meine Thranen und mein Beben Bill mich nicht mehr im Sause drinnen leiden.

### Lealia.

du bist gefahrenvoll dem eignen Leben, irgiebst du dich so ganz dem Sturm der Leiden.

### Roxane.

ann dir der Himmel Trost und Ruhe geben?

### Marcebille.

lein Baum, kein Land, nicht Himmel, Abendröthen. vorch! tröstend klingen dort die Siegs: Trompeten! Rg. Dagobert, Rg. Edward, Rg. Rodrich, Solbaten.

#### Marcebille.

Gegruft seift du als Sieger in den Thoren! Bo Florens ift, follft du mir schnell verkunden.

Rg. Dagobert.

Er hatte fich von unferm Beer verloren, 3ch glaubt' ihn wieder hier bei bir ju finden.

#### Marcebille.

O weh mir Aermsten! War' ich nie geboren! Dahin mein Leben in den fturm'gen Winden!

Rg. Dagobert.

Wie fam er von uns? Wo ift er geblieben? Beiß feiner benn von ihm, ihr meine Lieben?

### Graf Armand fommt.

#### Gr. Armand.

Der Kaiser Octavianus ist gefangen Und auch Florens, der kuhne junge Degen, Sie beide zu befrein war mein Verlangen, Den Heiden eilt' ich nach auf ihren Wegen, Doch sie jagt Todesfurcht und Graun und Bangen, Die Angst peitscht sie dahin mit Feuerschlägen, Boraus sind sie mit der kostbaren Beute, Es sichert sie die Ferne und die Weite.

#### Marcebille.

Dulben könnt ihr, daß der junge Held, der eure Angst geschlagen, Der die Sorge, die euch qualte,

Von euch nahm und alles Bangen, Der sein Blut nicht schonen wollte, Dem die Schlacht ein Blumen : Unger, Wo er Saupter brach wie Rofen, In das Blut flieg wie gum Bade, Der mit beil'ger Demuth, Liebe, Dich, o Konig, nur bewachte Und in deinem Leben Leben. Gluck nur fand in deinem Danke, Der den Ritterorden gieret Und den helm und harnisch adelt, -Den fonnt ibr. ba er ben Siea Euch erfocht, also verlassen? -Lag er doch unter den Todten! Weinen konntet ihr den Tapfern Und ruhmlich war' er gestorben; Aber nein, er ift gefangen! Wenn ihr Liebe konnt vergelten, Fur empfangne Gabe danken, Wenn ihr foniglich gemuthet Und im Chriftenfinn bestanden. O so wendet schnell die Rosse, Mit verhängtem Bugel stampfet Ueber Schlachtfeld, über Berge, Ueber Fels, durch Strome Baffers, Rehrt nicht nach Paris gurucke, Bis ihr Freiheit ihm erlanget.

Rg. Dagobert.

Ja, bei Gott, du edle Fürstin, Du hast Necht und sprichst die Wahrheit. Wendet noch einmal die Nosse, Rollt noch einmal auf die Fahnen, Wir erlösen sie von jenen, Oder mehren, die da starben! Auch der Kaiser ist mir theuer, Und wenn sie also verderben, Wär' die Schlacht für uns fein Nuhm, Sondern eine ew'ge Schande.

#### Marcebille.

Ich begleit' euch. Reicht den Helm mir Und den Schild und Spieß und harnisch.

### Lealia.

Sich den Helm, den guldnen, schonen, Der hell in der Sonne strahlet, Den druck' ich auf deine Locken, Gold wird nun auf Gold gemahlet Und dein Auge bliget kuhner, In dem Zorn und Muth nun waltet.

#### Roxane.

Und ich lege um die Brufte, Um die schonen, dir den Harnisch, Goldgetrieben, wundervoll, Bligend von Rubin, Demanten, Reigend bist du und auch schrecklich, Wonnevoll, furchtbar gestaltet.

### Lealia.

Nimm an seinen gulbnen Riemen Run den Schild am weißen Arme, Wie du ihn schon sonst geführet, Wie du ihn schon ehmals schwangest, Daß geschreckt der Berge Klufte Bon dem Kriegeston erklangen.

Roxane.

In die Rechte nimm den Spieß, Gulben unten, erzbeschlagen Oben, diese todesvolle Rriegerische starte Lanze, Mun trägst du des himmels Blige Wild verderblich in der hand dir.

### Marcebille.

Alfo war ich oft geschmucket, Rief bas Sufthorn mich jum Jagen, Wo in Waldesgrun und Schluften Lowen fich und Tiger bargen. Auf denn, meine fuhnen Jager! Folget meinem Roffe alle, Lagt Born, Buth, die Rriegeshunde, Los vom Seile, wohl aufjagen Sollen fie das Ungeheuer, Das mein Berg, mein Leben, Alles, Mir im Raube bat entführet, 200 mein Bunfchen, mein Verlangen. -Bindre, frommer Gott der Chriften, Daß mir nicht zuerft mein Bater Mag begegnen, denn ich sturze Ihm, oder er mir im Kampfe, Dieses fleh mit Demuth ich in Deines lieben Rindes Mamen.

Rg. Dagobert. Führ' uns an, du Heldenmadchen, Denn aus Federbusch, aus Spangen, Ja aus jedem Edelsteine Blist Kuhnheit und Gluck, die Wangen Sind geröthet dir wie Rosen, Wie die Kriegsgöttin gestaltet Weiß man nimmer, ob Bellona Oder Benus vor uns wandelt. gebn ab.

hornvilla.

Folgen wir dem Buge gleichfalle, Seht, ich nehm' euch unterm Urme.

Clemens.

Wenig ziemt's bem alten Burger, So zu gehn mit einem Narren.

Hornvilla.

Macht euch frei von diesen Grillen, Nicht nach Borurtheilen handeln Muß der Edle, dem ein Herz An dem rechten Flecke zappelt. gehn ab.

Feld und Lager.

Felicitas, Leo.

Leo.

Schon finden wir uns in den bluhnden Auen Der Lombardei, und Gras, Wald und Gefilde Scheinst du mit tiefer Schnsucht anzuschauen, Es ist, als ob ein leis Erinnern milde Aus diesen Luften will hernieder thauen:

Auch mir erwecken diese Berggebilde, Die Wasser rauschend, diese Walder fühl, Schnsüchtig stilles Weh, Andachtsgefühl.

## · Felicitas.

O lieber Sohn, dies sind die schönen Buhnen Bon meinen Kinderjahren, wo nur Lust Bon Bergen quoll und keimte aus dem Grünen Des neuen Frühlings, und sich an die Brust So schmeichelnd kosend drückte, als erschienen Aus Sternen Liebesblicke nur, Berlust War mir noch unbekannt, dies bange Trachten, An dem das arme Herz muß einsam schmachten.

Mein Bater war so gutig schwach, daß, wehten Die Winde rauh, er sie wohl schelten konnte, hart sollte nicht der zarte Fuß auftreten, Wie er erquickt in meinem Blick sich sonnte, Berfaumt' ich ruckzukehren, wann die späten Gestirne keimten aus dem Horizonte, So qualt' er schwach sein Herz mit manchem Grame, Und von den Lippen scholl seufzend mein Name.

Die Kinderjahre und die goldnen Stunden, In denen Gegenwart scherzend umspielt Die heitern Tage, waren mir verschwunden, In denen ich in Liebesarmen hielt Den Garten und die Blumen, als verbunden Ich mich mit Waldung und mit Luft gefühlt, Alls ich nur immer dachte ohne Sorgen: O wäre, wie es heute war, auch morgen.

Da war ein Schmerz mir in mein Herz geschlichen, Ein Sehnen, eine Freude, unbekanntes Worahnden, und der Frühling war erblichen, Entfremdet war Bekanntes und Verwandtes, Flatternd die Scherze all von mir gewichen, Ich suchte jenes Bild und ach! ich fand es Mun nirgend, das mir sonst so heiter flar, Und nun verschwunden mir so ganzlich war.

Da fam dein Bater, und ein helles Blickeu Fiel wundersam in meines Lebens Tiefen, Da wachte Wehmuth auf, Freud' und Entzücken, Die Liebesgeister, die in Ruhe schliefen, Sie eilten über unsichtbare Brücken Und standen weinend, wie sie Hulfe riefen, Da kamen süße Worte angestogen Und fanftigten die ungestümen Wogen.

Auch wir find wieder, so wie sonft, die deinen! Rief Wald und Quell und eilte mir entgegen, Der Frühling wollte glanzend wieder scheinen, Die Blumenfinger an mein Herz mir legen, Ich grüßte Feld und Garten wieder, weinen Mußt' ich ob dieser Fülle und dem Segen, Und alle Brunnen rauschten Liebestone, Was schon gewesen blüht' in hellrer Schone.

Nun folgt' er hin zur Jagd, zum fühlen Wald, Er faß zu mir an Silberquellen nieder, Und wie der Waldgesang durch Schatten schallt, Horchten wir sinnend auf die Liebeslieder, Ermüdet tranken wir die Brunnen kalt, Das weiche Gras empfing die matten Glieder, Wo Einsamkeit und Stille, Sonnenschein Dammernd herblinkte, wuchs ein Liebeshain. Bald war die Furcht unfrer Liebe genommen, Wir durften nicht mehr flüchten zu den Schatten, Der langgehoffte Tag war nun gefommen, In Rom nannt' ich den Liebsten meinen Gatten. — Ach, Wellen Glücks, wohin wart ihr geschwommen, Wo wart ihr denn, ihr still friedsel'gen Matten? Berschwunden war und plöglich abgebrochen Der Nosenwald, und mir mein Herz zerstochen. —

Dort ist der Hain, wo ich so oft gegangen, Dort steht der Berg, von dem ich um mich blickte, Hier ist das Feld, wo oft an meinen Wangen Der Wind den Seufzer trug, der mich entzückte, Dort war es, wo wir uns zuerst umschlangen, Wo mich sein Kuß wie aus mir selbst entrückte, So viele Thranen ich jezt weine, schon Seit meiner Jugend so viel Jahre flohn.

Peo.

So schwinden Tage, Monden, Jahre schnell. Bergänglichkeit, du plunderst unser Leben! Noch leuchtet um uns Sonnenschimmer hell, Plöglich sind wir der sinstern Nacht gegeben: Wie kinderfreundlich, blumgeschmuckt der Quell Aus seinem Berg springt mit dem Junglingsstreben, In ode Sumpse tritt er und muß schreiten Langsam, vergessen in die Einsamkeiten.

Richard fommt.

Richard.

Welch edles Lager, welche Krieger find' ich So unerwartet auf der schönen Flur?

Leo.

Wer bift du, Mann?

Richard.

Ich komme von Paris, Dort ward in einer schlimmen blut'gen Schlacht Der edle König Dagobert gedrängt Bon unzählbaren Heiden, und gewiß Ist er verloren schon, denn im Getümmel Ließ ich und viele Freund' mit mir das Feld, Weil unbezwinglich war die Feindesmacht, Und selbst die Lapfern gerne ruckwärts gingen.

Leo.

Mehr ziemt es dir im Feld mit ihm zu sterben; Doch fommst du auch als Bote mir erwunscht. Auf denn und nach Paris, dem edlen König Bur Hulfe! und die auserlesne Schaar, Die ich mit mir von Balduin gebracht, Wird seinen Thron erretten oder fallen. se gehn.

Walb , Belte.

Der Sultan, Gefolge.

Der Sultan.

Ja, hier mögen wir verweilen In dem fuhlen Waldesgrun, Sind auch unfre Feinde fuhn, Werden sie so fern nicht eilen: Hier kann meine Wunde heilen, Auch die Nache will ich stillen, Meine Drohung hier erfüllen, Daß ich selbst noch heut' am Tage Die zwei Bosewicht erschlage Und befried'ge meinen Willen. — Aber wie heißt dieses Land?

Ein Ritter.

Fruchtbar, anmuthevoll und blühend, Wein und edle Lieder ziehend, Wird es die Provence genannt: Weit ist dieses Thal bekannt Und dies schöne Waldrevier, In dem Bäche für und für 216 von steilen Bergen rauschen Und die Nachtigallen tauschen Ihre schönsten Lieder hier.

Der Sultan.

Wundervoll sind diese Baume,
In der Grüne seh' ich Leben
Spielend auf den Aesten schweben
Und es steigen sanste Träume
Nieder in die kühlen Räume
Durch die diese Quelle irret.
Wie die Turteltaube girret
Und manch wilder Vogelsang
Mit Scho am Felsenhang
Zärtlich und verliebt sich wirret.
Doch ich will nur Rache denken.
Fort, ihr buhlerischen Träume!
Was soll mir das Grün der Bäume?
Alle Freude muß mich fränken,
Tiefer in mein Leid versenken,

Schmerzenvoller wird mein Webe; Alle Schönheit die ich sehe, Spricht Berlust. Jezt bin ich Richter. Führt hieher die Bosewichter, Weil ich zu den Zelten gehe.

fie gebn ab.

Florens wird gebunden herein geführt.

# Florens.

Mein Tod ist nah und body kann ich nicht beben, Ich benke ewig nur bas einzig eine, Wie in dem sugen kuhlen Dammerscheine Sie sich so gang zu eigen mir gegeben.

Da fand ich erst mein eignes volles Leben, Im lieblichsten, im innigsten Bereine, Die Lippen wollten "ich bin dein, du meine" Gern stammeln, dies auch mußt' im Ruß verschweben.

Rosen und Lilgen, manche schone Blume Gab Duft, die Nachtigall zerfloß in Klangen, Das Wasser alte Melodien spielte:

Drum bleibt mir diese Stunde doch jum Ruhme, Wie Tod und Grab mich nahe auch bedrangen, Daß ich des Lebens hochste Wollust fühlte.

Octavianus wird gebunden herein geführt.

### Octavianus.

Mun bin ich an die Schwelle meines Lebens Geführt, heut' bug' ich nur ein alt Berschulden, Ich sturbe froh, wenn nicht mein Ungluck dich Ergriffen hatte, ben ich zärtlichst liebe. Der Sultan fommt mit einer Streit = Art.

Der Gultan.

Mun follt ihr mir alles bugen, Alle Rache, allen Frevel, Alles Ungluck, das mich traf. Sollt ihr beide mir entgelten. Du vor allen, junger Teufel, Denn ich muß dich also nennen, Weil fein Mensch so viel verübet, Weil die Krafte ihm entgehen: Erst hast du mir meinen Bruder. Meinen Admiral, getödtet, Unch Mamphatim, den farken. Selbst den großen Riefenkonig, Saft mein Rog mir fteblen laffen, Pontifer, den theuern, edlen. Meine Tochter mir entführet Und mein liebstes Rind entehret. Drauf mir dann mit diesem Alten In der Schlacht gethan viel Elend, Darum will ich mit der Streit: Art Beiden euch das haupt zerschellen. Wie ich's meinem Machmud mußte. Den ich ehmals hoch geehret; Darum feid des Streichs gewärtig, Macht euch jest jum Sterben fertig.

Arlanges tritt ichnell ein.

Arlanges.

herr, in dem gerechten Born Bogre und verzieh ein wenig,

Denn es fliegen Wolfen Staubes Zu dem Walde von der Ebne. Sind es Krieger, sind es Feinde, Davon kann ich dir nicht geben Nachricht, doch ein weiblich Bildniß Sieht man reiten aus der Ferne Und es schimmern helle Wassen, Doch die Schaar ist noch unkenntlich.

Der Gultan.

Mögen Feinde fommen, Mörder, Diesen kann ich erst abtrennen Ihr verruchtes Haupt, dann will ich Selbst hinaus und sehn die Fremden.

Lidamas tritt herein.

Lidamas.

Großer Sultan, hor' ein Wunder, Hor' ein Grauen, hor' Entsegen, Bon dem Felde sahn die Nitter Plöglich nahn, es sahn die Knechte Einen Zug im blanken Zeuge Und es bligten hell die Wehren, Plöglich sind sie in dem Walde, Ueberfallen unfre Zelte, Einer unter ihnen wüthend, Dem kein Mensch fann widerstehen Und schon sind die deinen alle In der Flucht, wohin sich wenden Weiß nicht einer und der Wilde Tobt hier, dort, an allen Enden, Und ein grausam wilder Löwe

Geht zum Dienst an seinen Sanden, Der zerreißt und bricht die Schaaren Die entgegen ihnen stehen, Blut'ge Bache schwimmen dunkel Durch den Wald und rothe Seen. Was zu thun? Es zurnt der himmel, Sendet allenthalb Verderben.

Der Gultan.

Mir nur nach! mit diesem Beile Will ich ab dies Unheil wenden, Will mich rachen und sie alle, Oder im Gesechte sterben. aus ab.

Octavianus und Florens bleiben zurück.

# Florens.

Ein wild Getummel hor' ich in der Ferne Und Kriegsgeschrei, sie sind wohl überfallen: Der Wald, die Berge hallen furchtbar wider Bom Klang der Waffen, von dem Schlachtgetummel.

#### Octavianus.

Mir fehrt ein alter Traum anjezt zuruck. So war ich oft im dunkelgrunen Wald Im unbekannten Ungluck, ferne Bache Und Stimmen wierten sich und fremde Bogel, Und aus den Bergen kam ein Echo rusend, Ich war bedrängt und konnte mir nicht helsen, Dann trat ploglich, wie in den Regen Sonne, Velicitas herein im Weinen lächelnd Und führte mich in altes Gluck zuruck.

Selicitas tritt berein.

D Traum, wie dammerst du nun sufer weiter, 1. Band. 26 So fommt sie hergegangen treu und lieblich, Sie wird die Bande losen, die mich fesseln, Sie wird mit Kussen, Spranen, Seufzern, Lachen, Dem holden Traum nun bald ein Ende machen.

# Felicitas.

Wir sind die Christen hier, einsam in Banden? — Ach, Gott im Himmel! tauschen mich die Traume, Die mir zu fernen Meeren sonst gefolgt?

Mein Octavian! Mein Kaiser! Mein Gemal! O biese theuren Sande, — darf ich fuffen Sie brunftig und im Ruß die Bande lofen?

#### Octavianus.

Felicitas, das ist ein lieblich Wähnen, So spielen wohl um unschuldvolle Kindheit Die Sommerlufte mit den Blumenschwingen Und heben unser Herz auf zu den Wolken, Daß es sich wiegt im klaren Himmelblau. O wie mir wohl ist! Wie mein Leben leicht Sich in mir regt, kuhl wie im Leich ein Fischlein, Das golden in dem Elemente spielt Und Tropfen Glanz gegen die Sonne sprißt.

# Relicitas.

Mein Gatte! finden wir uns endlich wieder? Warum sind deine Arme noch so mude? Welch Band halt sie anjegt? Verschmähst du mich?

#### Octavianus.

Mein, wed' mich nicht, mein Wachen ift gu bitter.

# Felicitas.

Du willst mich nicht erkennen? Roch so abhotd Nach manchem Jahr, so freundlich doch bein Auge?

#### Octavianus.

Wenn es kein Traum ist, kusse mich, mein Weib. — Du bist es selbst, bist mir zuruck gegeben!

O Arme, windet euch wie sonst herum
Um diese theure Brust, sühlt dieses Herz
Und alle Jugend, Liebe, Glück und Hoffnung,
Was sonst aus diesen Augen wie aus Brunnen
Sprang, wenn die Lippen süße Worte von
Sich schüttelten wie goldne Früchte. Baden
Will sich in Thränen mein Erschrecken und
Gestärkt mein Leben aus dem Bade treten.
Du bist es selbst? Kann ich die Wonne fassen?

# Relicitas.

Du liebst mich wieder und wir find von neuem Bereinigt.

#### Octavianus.

Saft du mir die Schuld verziehn?

# Felicitas.

Was Liebe thut, das thut das Herz des Menschen, Ein boser Geist regierte meine Sterne Als du mir zurntest, alles war ein Traum, Nur wenn wir lieben, sind wir beide wachend.

### Octavianus.

O coles Herz, ja daran kenn' ich dich, So warst du stets, dies ist bein hoher Sinn. — So los' ich dir denn, Jüngling, auch die Bande.

### Florens.

Ich dank' euch, edler herr, Glück, Freud' und Wonne Bligt aus dem Grun und singt in allen Tonen.

# Felicitas.

Wer ist ber eble Jungling? Diese Angen, Sie zichn mich an so wunderbar, die Sprache Dringt in mein tiefstes Herz. Sei mir gegrußt, Wer du auch bist, Freund meines edlen Gatten, Gefährte seines Unglucks, seiner Leiden.

### Florens.

Ich fuffe diese gut'ge, schone Hand Und bin bewegt von eurer holden Rede.

#### Octavianus.

Und meine Kinder? Ach, ich darf nicht fagen Meine: ich war nicht werth, Bater zu sein.

# Felicitas.

Der eine ging auf immer mir verloren, Der andre ist es, welcher bich gerettet. Da kommt mein Sohn, mein held, mein theurer leo.

#### Leo fommt.

### Leo.

Mutter, wir haben schonen Sieg erfochten, Sie sind erschlagen und ihr Herr gefangen.

# Felicitas.

Und alle Himmelsfrafte find uns gunftig, Bier steht verfohnt, gefunden und begludt Der Rom'sche Kaiser, mein Gemal, dein Bater. Leo fniet nieder.

Mein Bater, mein Gebieter!

Octavianus.

Un dies Berg,

Das dir so ungestum entgegen schlägt, Erhebe dich, mein Sohn, mein Blut, mein Gluck! — Umarmt von dir und deiner Mutter so, Belch Gluck und Freude könnte noch mir fehlen?

### Florens.

Was willst du denn noch, ungestümes Herz? Ift beine Liebe, beine schone Braut Dir nicht genug und alle fünft'ge Wonne? Welch eitles Wünschen will dich noch bedrängen?

Der Sultan, Lidamas und Arlanges als Gefangene herein geführt.

### Der Gultan.

Was haft bu denn mit uns beschlossen, Ritter? Daß dich bas Ungluck traf' mit deinem Lowen! Berrissen, aufgefressen halb mein Heer Und ich gefangen! O verdammtes Schicksal! Berstucht die Stund', als ich nach Frankreich fam!

#### Leo.

Alsbald follst meinem Schwerdt den Nacken bengen, Sogleich, in diesem Augenblick, zur Strafe Für allen Frevel, den du gegen Gott Und gegen Christum und die heil'ge Kirche Berübtest, wenn du nicht dich selbst zum Christen Bekennst, Machmud verschmähst: dann sei mein Freund Und frei und Fürst, ich selbst führ' dich zurück.

### Rlorens.

Ein edler Sinn spricht aus dem schonen Jungling. — So laß ihn leben und er wird ein Christ, Wenn er es auch in dieser Stunde weigert, Da noch der Jorn in seinem Blute rast.

#### Peo.

Aus Liebe gegen dich thu' ich ce gerne, Wenn du mir deine Freundschaft willst gewähren.

### Urlanges.

Lassen wir, Herr, den alten Glauben fahren, Machmud hat sich zu treulos uns bewiesen.

#### Lidamas.

Schon lange hab' ich innerlich erwogen, Wie alles Seil den Christen nur geworden, Wie uns das Ungluck schlug mit taufend Fausten.

# Der Gultan.

Schon recht! allein ploglich, im Augenblick Sich zu bekehren, ist nicht meine Sache. Daß Machmud gar nichts taugt, liegt wohl am Tage; Doch muß ich erst erfahren, was ein Christ Bedeutet, was er meint und was er glaubt, Worauf sein Absehn und sein Thun gerichtet, Eh ich mich mit dem ganzen Ding einlasse.

### Leo.

Ihr sollet Unterricht vom Priester haben, Denn keiner wird den heiligen Mysterien Hinzugelassen unfrer Religion, Wer ihre Deutung, den geistlichen Sinn Richt faßt, und nur mit irdischem Berftandniß Entweiht geheimnißvollste Heiligkeit.

Der Gultan.

So laß ich mir's gefall'n in Gottes Namen. Ihr, meine Freunde, eblen Konige, Die übrig mir geblieben, follt mit mir Auch Christen werden, daß ich nicht so einsam In meinem neuen Glauben stehen mag.

Arlanges.

Wir folgen gern, wenn du uns fuhren willft.

Lidamas.

Wir wollen gern das licht der Wahrheit suchen.

Der Gultan.

Dann darf ich dich, du junger Wagehals, Auch wohl als meinen lieben Sohn begrußen! Nimm Marcebille hin mit meinem Segen Und lebe lang begluckte Zeit mit ihr.

Rlorens.

Ich danke dir. So hab' ich denn gewonnen Ein edles Baterherz. Laß diesen Druck Um Herzen sagen, wie ich liebend danke.

Der Gultan.

Nun, nun, gemach, gemach, mein junger Sohn! Du drudft mir meine Bunde jum Erbarmen, Geheilt muß ich erst sein, eh ich dergleichen Begeist'rung an bem Leibe fann vertragen.

Arlanges.

Welch Larmen hor' ich schallen durch den Wald?

Es klingen Horner : und Trommeten : Tone, Die kriegerische Trommel raffelt laut.

#### Lidamas.

Und Reiter ftreifen glanzend durch's Gebufch, Und bunte Fahnen fliegen durch das Grun, Und Federbusche manken, goldne Ruftung.

### Florens.

Woran sturzt auf dem weißen Zelter flüchtig Ein strahlend Frauenbild so wunderbar Mit Spieß und Helm und Harnisch golden glänzend, — Sie ist es selbst! Geliebte Marcebille!

3 3...

Marcebille zu Pferde.

Marcebille.

Bift du ce, Florens? Lebend, wohlbehalten?

Rlorens.

Der deine und mit uns verschnt dein Bater. Steige vom Rog in meine Arme nieder.

Der Gultan.

Geliebte Tochter, sei mir hoch willkommen!

Marcebille.

So steig' ich nieder, werfe Schwerdt und Schild Und blanken Helm hin in das grüne Gras; Bas soll mir nun der Harnisch, der beschützt Die Brust? dir sei das Herz gern unvertheidigt. So bin ich dein: dein Arm nur sei mir Schutzwehr.

Der Gultan.

Wer folgt dir denn noch mehr, geliebte Tochter?

Marcebille.

Die Fürsten all und König Dagobert.

Octavianus.

Lag und entgegen, Liebste, ihnen gehn, Sie werden meine Freude mit mir theilen.

Marcebille.

Folge mir, Florens.

Der Gultan.

Ich will ench begleiten.

Leo bleibt allein zurud, Lealia tritt ein.

Leo.

Ich folge nicht, denn suße Harmonie Bewegt sich her und klingt in diesen Gliedern, Und wie sie geht und wandelt, ist es wie Ein Wollustathmen und ringsher erwiedern Die Blumen lächelnd diese Melodie; Es scheint, als wollten Himmel sich erniedern Und ganz in diese liebste Bildung steigen. Nur schaun kann ich und muß geblendet schweigen.

### Lealia.

Bist du es, Waldplag, wieder mit den Baumen, Der mir wie zauberisch dies Bild erweckt, Das mir gefolgt zu allen meinen Traumen? Die Ahndung, die mich stets wie Luft gedeckt? Wieder steht er in einsam grunen Raumen, Der Lowe hinter ihm im Busch versteckt, Und dieser fromme Ernst, die sansten Mienen, Des Auges Blick, sind wieder mir erschienen.

#### leo.

Geliebtefte, benn so muß ich bich nennen, Gedenkst du jener Zeit im Morgenland? Magst du mich wohl ale beinen Freund erkennen, Der bich einsam im schonen Walde fand?

#### Lealia.

Wie mußten wir damals so schnell uns treunen? Berstellung sei von diesem Mund verbannt, Mir war ewig dein holdes Bild geblieben, Ich dachte dich nur, mußte stets dich lieben.

#### Leo.

O suß Geständniß, holde, schone Rede, Die jeden Trug aus beinem Herzen nimmt! So sag' auch ich, daß dich nur eine jede Annuth mir wies, und wie der Bach hinschwimmt Und seinen Strom nur sucht, wie durch das de Dunkel das Morgenroth mit seinen Strahlen glimmt, So suchten dich nur die Erinnerungen, So ward von dir mein sinstres Herz durchdrungen.

#### Lealia.

Dich einzig nur dachten alle Gedanken, Du warst mein eigenstes, mein einzig Sein, So war ich immer treu und ohne Wanken Mir selbst entfremdet ganz und vollig dein.

### Leo.

Wie foll ich dir für diese Liebe danken? Wie glanzt die Lilienblume doch so rein! O konnte dich dein Herz so weit belehren, O möchtest du der Liebe Gott verehren!

#### Lealia.

Seit lange war mir schon der Jrrthum fern, Ein neues Sehnen war in mir erwacht, Und endlich ging der suße Morgenstern Auf in dem Herzen - und vertrieb die Nacht; Was Christus lehrte, hört' ich still und gern, Es ward mein flammend Herz ihm dargebracht, Schon Christin bin ich, wird mir nur vergönnt Bald auch der Laufe heil'ges Sakrament.

#### Leo.

So sind wir auch im Glauben eng verbunden. Was könnte unfre Seelen ferner trennen? Beglückt, daß ich die Einz'ge aufgefunden, Die mir das Licht des Lebens will vergönnen; O sel'ge, schmerzenvolle, heil'ge Stunden, Alls ich entfernt in Quaal und Lust entbrennen Dir mußte und nur dich im Herzen fühlte Und hin zu dir mit aller Schnsucht zielte.

Octavianus, Felicitas, Florens, Marcebille, Clemens und Hornvilla treten ein.

### Octavianus.

O welches Wunder! Welche neue Zeit Beginnt in uns! Welch feltsam Schicksal fügt Uns alle, lang getrennt, wieder zusammen! Mein Florens! Darum schlug mein Herz so oft Bei beinem Anblick.

Florens.

O begluckter Sag, Un dem ich meine beiden Eltern finde, Die edelsten, die mir die Welt zu geben Bermag; der Bater reich an That und Ruhm, Die Mutter weitgepriesen hohen Sinns.

#### Marcebille.

Und wie der Krieg, der euch zerstören wollte, Nun all verbindet, und wie ich, die Feindin, Das Mittel bin jum innigsten Vereine!

# Felicitas.

Wie sind mir alle Schmerzen reich bezahlt! Wer mochte nicht sein Herz auf Zinsen leihn Und sich dem Leid verpfänden, wenn die Jahre So reichlichen Ertrag dem Eigner brächten?

### Octavianus.

Das feltsamste, bas eigenste Berhängniß. Ein Low' entriß bas eine Rind, bu fanbst es, Das andre ging im wilden Wald verloren, Du fandest es nach manchem Jahre wieder. Ja, auch kein Stäubchen trubt ber Wahrheit Licht, Der alte Clemens ift der beste Zeuge.

### Clemens.

Ja, gnad'ger Kaiser, schwer hab' ich an ihm, Recht schwer getragen und fur Geld gekauft In meiner Narrheit, die nun Gott so schon Hat end'gen lassen, allen uns zum Heil. Die wunderbare Sache mit dem Löwen Und eurem andern Sohn steht aufgeschrieben (Was ich nur fur ein Mahrchen immer hielt) In einem Buch von einem Meister Adam, Der damals mit euch nach Jerustem ging.

## Hornvilla.

Gar recht, ein Redner und langweil'ger Rerl; 3ch fuhrt' euch bagumal über's Gebirg.

#### Clemen s.

Und was den Florens angeht, meinen Herrn, Den gnad'gen, der mir lang' als Sohn gedient, So lebt im Italian'schen Heer ein Mann, Der als Soldat mit fam, von dem ich damals Die kleine allerliebste Krabbe kaufte. Tritt vor, mein Freund, ehrlicher Robert, komm!

### Robert fommt.

#### Robert.

Ja, mein huldreichster Raiser, ich beschwöre, Daß ich das Kind dem Manne hier verkauft, Ich nahm es einem Ritter, der im Walde Bon einem Affen es erbeutete, Er schlug den Affen und wir fanden den In seinem Blute; dieser hat gewiß Das Kind der gnäd'gen Kaiserin entwandt, Als sie beim Brunnen schlief. Ich mag gestehn, Daß ich damals kein sonderlich Gewerbe Trieb, denn ich raubt' auf freier Straße frech; Berzeiht mir dies, ich hab' im Kriegesdienst Gut machen wollen toller Jugend Fehler.

## Octavianus.

Ihr alle follt nicht ohne reichen Lohn Euch von mir trennen. — Gattin, liebsten Sohne, Umarmt euch beide, meine trauten Kinder, Die schon so jung sich mit dem Ruhm vermählt.

# Florens.

Weiß ich doch nicht, ob Wald und Berge taumeln, Ob trunken ist mein Herz, ob ich noch lebe, In Freudenthranen möcht' ich mich verströmen, Mich untersturzen in dem Bad der Lust, In dem die ew'ge Jugend unten wohnt.

#### Octavianus.

Mur unbegreiflich seltsam bleibt das eine: Wie kam der Low' mit unfrem Kinde denn Auf jene Infel, wo du ihn gefunden?

# Florens.

Sieh, Marcebille, wie der wilde Len Zu deinen Füßen wie ein Hundchen liegt Und in dein Auge voller Sanftmuth schaut.

# Hornvilla.

D Ihre Majeståt sind zu sehr Grübler. Wer möchte boch die Sace so genau Wohl nehmen, wenn von Kindern eines Vaters Die Ned' ist? Nur im Glauben habt ihr sie, Der bleibt zuerst euch und zuletzt Gewährsmann. Ihr könnt doch ihnen nicht den Leib aufschneiden, Wie in einer Devis 'nen Zettel suchen, Der da besagt, daß ihr der Vater seid? Wenn euch nicht Glaube, Liebe, Sympathie, Die Achnlichkeit mit euch, und ihre Liebe Zu euch das Ding bestätigen, so verschenkt sie, Laßt lausen, was euch doch nicht so gehört.

#### Octavianus.

Der Narr hat Recht, der Freude gebet Raum:

Ift nicht Matur und Runft und Poefie Rur unser in dem schonen Sinn des Glaubene?

# hornvilla.

Und was den Lowen angeht, da giebt's Mittel; Wir lesen ja von einem großen Bogel, Der Kriegesschiffe mit zweitausend Mann Kann durch die Lüste führen, wie der Geier Die Taube; seht, für den ist solch ein Lowe Ein Mücken kaum. Unch ist es äußerst möglich, Daß nur ein simpler Greif, ein Low mit Flügeln, Den viergebeinten faßte, was doch oft Geschicht, und ihn so auf die Insel trug, Wenn manche Denker freilich unsern Greisen Auch für ein Mährchen nur erkennen wollen.

Der Sultan, Arlanges, Lidamas, Rg. Dago: bert, Rg. Edward, Rg. Rodrich, Gr. Armand, Bertrand, Rorane.

# Rg. Dagobert.

Wir hörten alle schon von eurem Gluck, So reiche Strome sind herabgeregnet, Daß sich der Himmel selbst zur Erde nieder Gebeugt und rings ein Paradies entsprossen. Hier ist ein jedes Wort zu viel, lebt weiter, Und Enkel und der Enkel Kinder mögen Die wunderbare Sage sich erzählen Und jeden Hörer mit Erstaunen, Wunder Und Lust und Freude wechselnd ganz erfüllen.

### Der Gultan.

Doch da ich nun ein Chrift geworden bin I. Band.

Und euren Dionpfius lieb' und ichage, So gebt mir auch ben Pontifer gurud.

Rg. Dagobert.

Er fei ber eure fo wie meine Liebe.

Gr. Armand.

Und mir vergonnt, daß ich euch hier bewirthe, Da fich die wundervollste Auflosung In diesem Wald begab, in dem Gebiete, Das mich als feinen herren anerkennt. Wir wollen biefe Belte reich ausschmucken Und neue zwischen biefe Banme fpannen, Farbigt und hell, jum Beichen unfrer Freude, Musik foll fuß durch diese Thale klingen, Bier lagt ein frobes Bochzeitmahl uns feiern Und liebevoll und trunfen Sommerluft Begehn, wie in den guten alten Tagen Der Borzeit, wovon uns die Dichter singen, Dag wir bas Glud bes Friedens all empfinden. Trompeten, blaft in euern fuhnften Tonen, Berfundiat meine Freude, daß es mir Bergonnt, so edle Gafte zu bewirthen.

Erompeten , Dufit.

# Hornvilla.

Wenn cs so hoch hergeht, find't unser einer Wohl einen Menschenfreund von Marketender. Da seh' ich eine Frau! Mein liebstes Kind, Ein Gläschen Wein für Geld und gute Worte.

### Mlivus.

Herr Jes! der in der bunten Eselsmuße Mit all den Schellen ift mein Shemann!

### Hornvilla.

Bist du's? — O wunderseltsam Ding von einem Berhängniß, nicht als Turke, nicht als Christ, Und nicht als Narr kann ich dir je entlaufen!

Mlivus.

Mit Herzog Leo fam ich hier heruber.

Hornvilla.

Ich druck' ein Ange zu, laß funfe grad fein.

Leo.

Mein Vater, meine liebste Mutter, diese Jungfrau ist die, von der ich euch erzählt, Sie liebt mich wie ich sie, gebt euren Segen, Ich kehre mit ihr nach Jerusalem, Durch Balduins Tod ist mir sein Thron geworden.

Lidamas.

Auch dir; mein Rind, geliebte Lealia, Folgen mein Segen, meine beffen Bunfche.

Arlanges.

Und meine Tochter dort, Rorane, hat Den jungen Ritter Bertrand ausgewählt.

Hornvilla.

Wie Fliegen zu dem Honig, rennen alle Hier zu dem Seeftand gar luftig hin.

Octavianus.

Und du, mein Florens, ziehst mit uns nach Rom, Mein Sohn und edler Erbe meiner Krone.

Arnulphus tritt ein.

Arnulphus.

Es tont der Ruf der Freude durch den Wald Und stort die Einsamkeit der stillen Zelle; Schon hort' ich euer wundervolles Schicksal, Kehrt nach Paris, dort sei das heil'ge Fest Der Laufe wurdiglich und schon geseiert, Dem ganzen Bolke ein erbaulich Schauspiel, Dann gebt euch zur Vermählung eure hande.

Rg. Dagobert.

Mein, heil'ger Mann, im Balbe hier fei alles Bollendet, wie es in dem Bald begann.

Gefang aus ber Ferne, mit Floten und Schallmenen.

Der Liebe Tempel sei Im Walde!

Cin Bug von Schafern und Schaferinnen.

Ein Schafer.

Wir haben, edler Graf, freudig vernommen, Daß ihr zu uns zurückgefehrt, wir grußen Den theuern herrn mit Musik und Gesängen.

Chor.

Hinter ben Bergesgipfeln
Steigt auf der Mond mit seinem goldnen Glanze, Er schwebet in den Wipfeln Der Baume, rauschend stehn sie in dem Kranze Der goldnen Sterne, balde Deckt sich die Flur mit Wellen Bon Schimmern und der himmel lacht so frei, Die Sterne in dem hellen Und tiesen blauen Kreise Beginnen froh die liebevolle Reise, Es tont der Nachtigallen und aller Baldvöglein Geschrei, Der Liebe Tempel sei

Im Walde.

### Eine Stimme.

Mondbeglangte Zaubernacht, Die den Sinn gefangen halt, Bundervolle Mahrchenwelt, Steig' auf in der alten Pracht!

## Florens.

Wenn die Blumen sich erschließen Und die Frühlingslüfte ziehen, Will die Welt sich selbst entsliehen Und sich hin in Liebe gießen.

#### Marcebille.

Darum muß im Herzen fließen Ruhler Labung Strom, und sacht Bringt ihn die Erfüllung: lacht Uns die Holde freundlich milbe, Sehen wir in ihrem Bilde Mondbeglänzte Zaubernacht.

Leo.

Sine Andacht, Gine Liebe Ift dem Herzen und dem Leben In der Demuth nur gegeben, Beichend feinem andern Triebe.

#### Lealia.

Und daß diese in uns bliebe, Ist die Treue hingestellt, Sie bewacht die rege Welt. Aller wechselnden Gedanken, Treue nur läßt uns nicht wanken, Die den Sinn gefangen halt.

### Octavianus.

Wer in Liebe sich berauschet, Und sich selber will entfliehen, Daß er Kälte mit dem Glühen, Haß mit seiner Liebe tauschet, Den ein boser Stern belauschet, Bis er in die Sunde fällt.

# Felicitas.

Wenn er liebend treu aushalt, Muß sich alles fügen, schicken, Daß ihm dunft Glud und Entzuden Bundervolle Mahrchenwelt.

### Rorane.

Was die Geister benken, sinnen, Wonach Wünsche und Verlangen Jemals nur die Flügel schwangen, Können Schöners nichts gewinnen Sie als Liebe, denn darinnen Uns das Herz der Welten lacht. hornvilla.

Wenn zur Flamm' den Funken facht, Gut'ge Nachsicht, dann Gedicht, Was auch deiner Kraft gebricht, Steig' auf in der alten Pracht! — Musik; Tanz.

Enbe.